

and the state of the the grand and they from Beer 9 80 Jeal - 6- 1854 X - comos

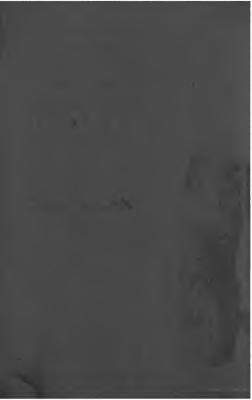



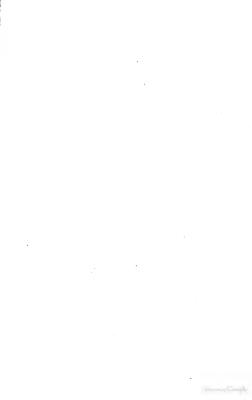

# Shakespearestudien

pon

Guftav Rümelin.

AZ 5830

Stuttgart.

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1866.

Budbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budbanblung in Stuttgart.



D 51443

manus Canada

#### Dormart

Im Worgenblatt für gebildete Lefer ist vor einiger Zeit (Jahrgang 1864 Ar. 48—52 und Jahrgang 1865 Ar. 4—9) unter dem Titel "Spafespearestudien eines Realisten" eine Reihe von Auffäßen erschienen, die in dem Leferkreis jenes Vlattes theils Instimmung, theils Wierspruch, aber immerbin so viel Beachtung gefunden haben, daß gegen die Redaftion, die Berlagshandlung und den Bersaffer vielssättig der Bunsch ausgefprochen wurde, sie möchten zu einem besondern Büchsein gesammelt auch einem weiteren Publikum dargeboten werden.

Der Verfasser verselben, der zu dem Fach der Aesthetit und schönen Literatur von jeher nur das Berhältnis des einsachen Lesers, Laien und Liebhabers hatte, nutste schon seit Jahren wahrnehmen, daß der unbesangene Eindruck, den ihm Shafespeares Dichtungen machten, ihn in einen stillen Widerspruch mit den in der deutschen Literatur herrschenden Ansichten versetze. Er mistraute lange dem eigenen Befühl und icob bie Schuld auf bas noch mangelnde, volle Berftandniß. Me er ben Dichter aber immer von Neuem jur Sand nahm und baneben die fritischen Werte ber Sauptftimmführer in ber Cache forgfältiger burchgieng, fand er gur eigenen Ueberrafchung jene ersten Einbrude weit mehr befraftigt als abgeschwächt. Denn einerseits trat ibm, wie bas Auge burch Gebuld und Aufmertfamteit gulegt auch im Salbbuntel beutlicher ju unterscheiden lernt, die Geftalt bes Dichters allmälig bestimmter, individueller, verständlicher entgegen, und andererseits fah er auch ber Kritik etwas genauer in die Rarten und überzeugte fich, welch großer Un= . theil daran auf Borurtheile, vorübergebende Zeitströmungen und Abstraftionen ber Schule fiel. Das Dag murbe voll, als er nun noch die Fluth von Schriften und Reben, die auf bas britte Cacularfeft ber Geburt Chakefpeares ben beutiden Budermartt übergoß, ju burchichwimmen versucht batte. Bei aller Ginbelligkeit in überfdwenglicher Berberr= lichung, wie unvereinbar waren die Braditate, die bem Dichter beigelegt wurden, wie feltsam und frausbartig Die Schluffel, bie man uns jum Berftandniß feiner Berte bot! Es ichien bas Bunber bes erften Pfingftfestes, bie Gabe in Bungen gu reben wiedergekehrt. Es war Gine Lobpreifung, aber jeder verftand ben Dichter nur in ber Sprache, in ber er geboren mar. Dlan tonnte Barthifd und Dlebifd, Elamitisch und Rappadocisch boren und lernen. Als nun fo

viele und bunte Stimmen sich vernehmen ließen, schien es dem Versasser auch , auch seine Kesterien noch auf den Martt zu sühren; ja es schien ihm noch verdienstlich, wenn in dem Chorus von Verehrern, der um den Dichter an seinem Ariumphtage einherzog, neben den tanzenden Ahrstusträgern die Zahl der Küchternen und noch geraden Schrittes Wandelnden auch nur um Ginen vermehrt würde.

Wenn sich der Berfasser in seinen Aufsätzen des Morgenblattes als einen "Nealisten" bezeichnet hat, so will er hier nicht mit einer Erläuterung diese vieldentigen Wortes ermüden, da er hosse, der Eeser der folgenden Blätter werde von selbst merken, wie er allein gemeint seyn und wie wenig damit eine Berläugnung der idealen Anforderungen an die Kunst beabsichtigt seyn konnte.

Die Anffage sind im Wesentlichen unverändert geblieben und es sind nur einzelne Ergänzungen und nähere Begründungen, die zusammen nicht über Einen Druckbogen süllen mögen und fast ganz auf den sechsten und zwölsten Abschmitallen, hinzugekonnnen. Der formelle Mangel, daß das Ganze nicht völlig in Einem Guß entstanden ift, sondern einzelne Puntte aus den ersten Abschmitten später und in etwas anderem Zusammenhang wieder ausgenommen und sortgeführt werden, ließ sich ohne eine gänzliche Umarbeitung nicht wohl beseitigen und dürfte, da auch für den Lefer eine erst allmählige Vertiefung in den Gegenstand etwas

Ratürliches hat, nur von Wenigen als Störung empfunden werden. Im llebrigen wäre über das unendliche Thema noch Bieles zu sagen gewesen, zumal wenn man auf die einzelnen Stüde noch näher eingehen wollte. Allein es war dem Verfassen nur darum zu thun, einige allgemeine Geschäpuntle, die ihm beachtenswerth erschienen, zur Sprache und Geltung zu bringen, und er wollte sich lieder vorbehalten, salls die Kritit davon Notiz nehmen und sich Nicktung die Aussicht auf eine Körderung des Verständnisses durch weitere Gegenrede bieten sollte, zum zweitenmal das Wort zu nehmen, als gleich vornherein noch mehr Detail heranziehen.

Stuttgart, im Rovember 1865.

## Inhalt.

|       |                                                             | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Die Stellung ber englischen Buhne gu Chatespeares Beit .    | 1     |
| II.   | Shalefpeares Stellung gu feinen Beitgenoffen                | 15    |
| III.  | Die Mangel ber Chatespearefritit                            | 27    |
| IV.   | Filr wen bichtete Chalespeare?                              | 32    |
| V.    | Shatefpeares Gigenthilmlichteiten in ber Charafterifiit ber |       |
|       | Berfonen und in ber Motivirung ber bramatifchen             |       |
|       | Handlung                                                    | 49    |
| VI.   | Die Motivirung ber Sanblung in Lear, Daß fur Dag,           |       |
|       | Combeline, Romeo, Macbeth, Othello, Samlet                  | 60    |
| VII.  | Bu ben englischen Siftorienbramen                           | 97    |
| VIII. | Bu ben Dramen über Stoffe bes claffifden Alterthums .       | 107   |
| IX.   | Bu ben Luftspielen                                          | 123   |
| X.    | Chatespeares Individualität und Bilbungsgang                | 132   |
| XI.   | Shatefpeares Lebensanfichten                                | 156   |
| XII.  | Der beutiche Shatefpearecultus und Bergleichung Chate-      |       |
|       |                                                             |       |

#### T.

### Die Stellung der englischen Buhne gu Shakespeares Beit.

Es ift nur Weniges, was wir von den Buhnenverhaltnissen aus Shafespeares Zeit, noch Wenigeres, was wir von dem Lebensgaug und der personlichen Stellung und Stimmung des Dichters wissen; und dennoch scheint es uns, wie wenn auch aus diesem Wenigen die wahren und vollständigen Schlußfolgerungen in mehreren nicht unwichtigen Punkten noch nicht gezogen worden sehen.

Die bei allen Schriftellern über ben Gegenstand herrscheine und in alle Gefchicksbuder übergegangene Auffassung der Sache geht bahin, daß in England ober mindestens in Sondon zu den Zeiten Clisabeths und Zatobs eine Boltssoder Rationalbuhne bestanden habe, ährlich der altgriechischen der französischer Antionalbuhne bekanden habe, ährlich der altgriechischen der französischen der eine Buthe, der sich die Ausmertsamkeit und Theilungen aus Bolts des Bolts zugewendet, in deren Darsellungen das Bolt den Ausbruck einer eigenthümlichen Weltausschaung, den Spiegel seiner Bergangenheit und Gegenwart zu sehen gewöhnt war.

Rum elin, Shatefpeareftubien.

Mus biefer Bedeutung ber Bubne ergibt fich von felbft auch bie perfonliche Stellung bes bramatifden Dichters, ber an berfelben thatig ift. Wir find gewöhnt, Chafefveares Leben als ein achtes und fast ibeales "Dichterleben" gu betrachten. Nicht bloß Tied in feiner reizenden Novelle, auch bie ernften Forider, wie Ulrici, Gervinus, ruden uns ben Dichter in ein foldes Licht. Er ericeint uns als ber Günftling feiner großen Königin und ihres Rachfolgers, als ber vertraute Freund ber vornehmften Manner, als ber Liebling bes Bublifums, ber in allen Rreifen befannte und gefeierte Dichter, bem es bergonnt mar, bon ben Brettern, Die die Welt bedeuten, berab ju ben Edelften feines Bolfes über bie bochften Fragen bes Menschenlebens, über Belt und Menidenididfal zu reben . und . wie er felbit im Samlet ben 3med bes Schaufpiels bestimmt, ber Natur gleichfam ben Spiegel porzubalten, ber Tugend ibre eigenen Ruge, ber Schmach ihr eigenes Bild und bem Jahrhundert und Rorper ber Reit ben Abbrud feiner Gestalt zu zeigen. Alle fleinen Fleden und Schatten in bes Dichters Lebensgang muffen in biefem fonnigen Bilbe bes achteften, auf bie Boben ber Menfcheit gestellten Rünftlerlebens verschwinden.

Diese Anschanung von der Sache schien uns immer mit der bekannten und unzweiselhaften Thatsache, daß das Abeater in England vor, ju und nach Shafespeares Zeit der Gegenkand einer unablässigen Verfolgung von Seiten des Staats, der Kirche und der Gemeinden war, in augenscheinlichem Wöberspruch zu stehen. Denn eine nahere Betrachtung der Cache läßt keineswegs die übliche Auslegung zu, daß hier eben Staat, Kirche
und Gemeinde im Widerspruch nit der Sitte und Anfchauung
des Bolts standen, und die Boltssitte ihre unwiderfeldung
Macht und ihre innere Berechtigung nur um so glänzender
bewährt habe, wenn troß aller jener Berfolgungen der officiellen Mächte die Zahl und der Befuch der Bühnen sich von
Jahr zu Jahr sieigern konnten.

Scenifche Darftellungen au fich gewährten bem religiöfen und fittlichen Bewuftfebn jener Reiten feinen Unftoft. Gie maren ja firchlichen Urfprungs und aus ben Baffionsfpielen, Mirateln und Moralitäten bes Mittelalters bervorgegangen; die katholische Kirche war auch immer flug und weitherzig genug gemefen, gu ben tomischen, poffenhaften, mitunter conifden Buthaten und polemifden Aufpielungen ein Auge jugudruden. Das fiel boch alles noch unter ben Gefichtspunkt der Liebhabertheater; es beschränkte fich auf einzelne festliche Tage im Rabr, und die Berfonen, die babei auftraten, waren die übrige Reit hindurch gerade fo ehrbare Sandwerter, Laudleute, Studenten, Cavaliere als Die andern. Daß nun aber biefe Anfführungen fich ju einem ftebenben Inftitut ausbildeten, daß ein befonderes Gewerbe daraus gemacht murbe, daß man Rnaben für biefe Befchäftigung als eine besondere Berufsart beranbildete, daß man rein weltliche Stoffe bramatifch behandelte und babei mit machsender Freiheit bom Einen zum Andern griff, bas galt als anftofige Regerung, als ein ichreiendes Reichen fteigender Sittenverberbnik.

Die Schauspieler bildeten einen ehrlosen, von der bürgerlichen Gesellichaft ausgeschlossenen und geächteten Stand. Die Gesehr jener Zeit ftellen sie mit den Gauttern, Seiltangern, Bärensührern u. s. w. stets in Sine Linie; eine Berordnung spricht sogar von den "wandbernden Schurken."

Dan erfiebt nun aber aus ber naberen Geschichte ber Theaterverfolgungen jener Zeit gang beutlich, daß die Berbote ber oberften Behörde nicht etwa im Widerspruch mit ber Bolfssitte ergingen, sonbern eber binter ben Forberungen berfelben gurudblieben. Richt bie Konigin und ihre erften Rathe waren es, die die ftebenben Theater am eifrigften bedrobten, fondern die Barlamente und Gerichte. Elisabeth hatte fich zwar gleich nach bem Antritt ihrer Regierung zu einem allgemeinen Berbot ber öffentlichen Bühnen und auch später zu mancherlei Zwangsmaßregeln verstanden; aber im Grunde fand fie an ber Cache felbit Gefallen, namentlich an ben gelehrten und allegorischen Studen, und fab es gern, wenn fie für die Spiele bei Sof über eine geübte Truppe verfügen konnte. Auch auf kirchlicher Geite waren nicht bie Bifcofe bie beftigften, ba fie einer Liebbaberei ber Konigin gegenüber ihren Gifer gu gugeln mußten; um fo rudfichtelofer fprachen fich bie niebern Brediger auf ben Rangeln ber Sauptstadt und bes Landes aus. Der ausbauernofte Widerwille und bie gabefte Berfolgung aber ging von bem Lordmabor und ben Gemeinbebehörben ber City aus, bie im Jahr 1575 alle Theater aus bem Bereich ihrer Amtsgewalt auswiesen und fie notbigten, in bie Borftabte und an eremte

Pläte (wie 3. B. gerade das ehemalige Kloster der schwarzen Brüder, Bladfriark, an dem Spafespeare stand) zu stüdfriart, und daß sie hiebei im Einklang mit der Bürgerschäft handleten, geht aus den zahlreichen Betitionen und Abressen hervor, mit demen sie von den Einwohnern, zumal der Stadtscheile, in welchen sich Aheater befanden, bestürmt wurden.

Sleichwohl ift es Thatsache, daß die Jahl der Theater in London unter Clifabeth von fünf auf zehn stieg, daß salle gute Geschäfte machten, indem ihre Unternehmer, wie Shatespeare selbst, zu Wohlstand und Reichthum gelangten, daß die Stühne in Fruchtbarkeit an neuen dramatischen Stüden selbst mit der altspanischen wetteiserte. Wie sind diese selbst mit der altspanischen wetteiserte. Wie sind diese selbst worliegen. Wer besichen netwesten Klassen des Wolfes worliegen. Wer besiche und förderte die Ahzener Wermend und versolgte sie? Niemand wird son Shatespeares Lebens- und Dichterstellung ein ganz zutreffendes Vid machen können, ohne diese Frage ausgeworsen und richtig gelöst zu haben.

Die Ansicht, als ob England zu Shafespeares Zeit im Besit einer durch die Theilnahme aller Stände getragenen Rationalbühne gewesen wäre, hängt genau mit einem weiteren Irrthum über den gangen Charafter, die Stimmung und gestige Strömung diese Zeitabschmittes zusammen. Man liebt diese so darzustellen, als ob das englische Bott nach dem Sieg über die spanische Armada im frischen Ausschwung aller materiellen und gestigen Kräfte, der blübender

Entwidsung seiner Seemacht, seines handels und aller Gewerbe eine schöne Periode des gehobenen Nationalgefühls, der patriotischen Begeisterung, der Empfänglichkeit für alle Künste und Genüsse des Friedens durchlebt habe, gleichsam halthonische Tage, die den Stürmen der Newolution voraussingen und zwischen den Zeitaltern der religiösen und politischen Grregung als eine glidsliche Zwischemeriode erscheinen, in der dann die rasche und glänzende Entwidsung der dramatischen Kunst und Schafepeares Schofergenius ihren natürslichen Boden und ihre beste Erklärung sinden.

Diese Aufjaffung leidet aber schon an einer innern Unwahricheinlichkeit, weil eine befriedigte und enthusaftiche Stimmung über vergangene Erfolge und abgewendete Geschren im Leben der Sinzelnen wie der Bolfer stets nur von fürzester Dauer ist und niemals das hervortretende Merkmal eines ganzen Zeitraums bilden wird. Der Gedanke an das nicht eingetretene Unglud ist ohnedieß nie im Stande, nachbaltige Wirkung in und hervorzubringen; aber auch das wirklich Errungene wird und innner ungenügend und mangelbaft erfcheinen und Blid und Streben vorwärts drangen, statt zurüd.

Wir finden in der That auch bei mehrern Geschichtsforschern, wie z. B. Macaulay und Schlosser eine ganz andere Aufsassung jenes Zeitalters, die uns ebenso innerlich begründet als äußerlich beglaubigt erscheinen will.

Es gab natürlich schon in ben ersten Beiten ber Elisabeth Manner genug, bie an ber Art, wie bie Reformation von

oben berab eingeführt murbe, an bem Supremat über bie Rirche, an ben beibebaltenen Bischöfen und romifden Ceremonien ben größten Anftog nahmen und eine weit tiefere und gründlichere Durchführung ber reformatorischen Bringipien in Staat, Kirche und Sitte forberten. Aber ber englifche Protestantismus war noch ju febr von Außen und Innen gefährbet, ja in feiner gangen Eriftens bebrobt, als baß innere Spaltungen und Erschütterungen bem Beburfniß ber Cachlage entsprochen batten und Glisabeth auf viele Comierigkeiten ftogen konnte, wenn fie bie Giferer, bie Calviniften und Buritaner mit aleicher Strenge wie bie Papisten nieberwarf. Erft als die Ansprüche ber fatholischen Bratenbentin unter bem Beil bes Bentere erloiden, ber Abfall ber Nieberlande gesichert, Die Armada vernichtet war und auf Frankreiche Thron ein Sugenotte faß, konnte ber Protestantismus für völlig gefichert gelten und von jenen beengenden Rücksichten teine Rebe niehr fenn. Um Diefelbe Reit feben wir nun aber auch jene Forberung, bag mit ben Grundfagen ber neu gewonnenen evangelischen Freiheit voller Ernit zu machen fen, fich fofort in unaufbaltsamer Stromung burch alle Rreise bes Bolfes Babu brechen. Noch in ben achtziger Jahren gelangen puritanische Aufichten gur Debrbeit im Barlament; fie berrichen bereits in allen Municipalitäten, am eutschiebenften in ben größeren Stabten bes Landes, befonders ber hauptstadt. Es war naturgemäß, baß bie Caat ber neuen Gebanten ben empfänglichften Boben in benjenigen Rlaffen ber Gefellichaft fanb, beren außere Interessen am wenigsten in die alte Ordnung der Dinge versstocken schienen. Die Kausseute und Gewerbetreibende der Eith, die mit den Niederlanden in steter Berbindung kanden und zu einem ansehnlichen Theil aus densselben stammten, die niederen Geschlichen, Nichter und Beamten, die kleineren Grundbesitzer und unabhängigeren Pächter auf dem Land, turz die maßgebendsten Stände eines Bolkes, die natürlichen Träger neuer Zeitideen gehörten ganz überwiegend bieser ernsten reformatorischen Nichtung an. Wo hätte auch die daraussfolgende Generation die Manner des langen Parlaments und die Gestigen Cromwells sinden sollen, wenn nicht noch unter Etsfadeth und Satob die Elemente solcher Anschaungen Wurzel gestaft hätten?

Ueder so viele Dinge aber auch Presdyterianer, Puritaner, Anglikaner und Independenten verschiedener Ansich seiner indere in der Einen Forderung einer ernsten sittlichen Bucht, einer strengen Sountagsseier, eines arbeitsamen, von eitlen Vergnügungen und Lustateiten abgelehrten Lebensdundels stimmten sie unter sich und mit allen caldvinstischen Krichen überein. Das Theater rechnete man unzweiselhaft zu diesen eitlen und unsittlichen Luskabenteiten, wie denn auch, sodato unter Karl I. die Parlamente zur Hertschaft gelangten, es eine ührer ersten Wahregeln war, alle Büsnen des Königreichs zu schafespeares Zeiten erscheinen in diesem Zusammenhang nicht, wie es die meisten Schrifteller über unsehang nicht, wie es die meisten Schrifteller über unsehan Dichter darzussellen psiegen, als einer jener unmäch

tigen, allmäßlig erlahmenben Versuche der Obrigkeiten, gegen eine neue Vollsssitte anzukämpfen, sondern als die Symptome einer neuen, die wichtigken Klassen des Volles selbst ergreisenben und bald zur völligen Herschaft gelangenden sittlichen Lebensrichtung.

Um nun aber auch zu wissen, wer benn die Besuchei jener zahlreichen Theiater Londons waren, vor welchem Auchitorium Shatespeares Meisterwerke in Seene traten, bedarf es nichts Weiteres, als sich die inneren Räumläckeiten und Sintichtungen der Busse jene Zeit furz zu verzegenwärtigen. Wir lassen babei jene niedrigen Borstadttheater auser Acht, in welchen die Ausstützungen von Mord- und Greuelthaten mit Prügelsenen, Hansburstäden, Kärenhegen und Hahnentämpsen wechselten, und betrachten, der bekannten Schilderung von Thomas Nach folgend, eines der vornehmsten, den Globus, in welchem die Truppe, der Shakespeare augehörte, in den Sommermonaten spielte.

Man unterschied vier Zuschauerpläße. Der erste und vornehmste war auf der Bühne selbst und in den Coulissen. Hier safen und lagen die Gönner der Bühne, jene jungen Männer des Avels und der Sentry, die Stußer und Lions der Hauptstadt, für welche der Theaterbesich damals zu den nobeln Passisonen gehörte. hier waren die jungen aristofratischen Freunde unseres Dichters, die Grasen Southampton, Penbrolk, Autland 2c. zu tressen. In dem großen, unbedeckten Hofraume, dem Parterre, waren in den vordersten Reihen die Inhaber von Freibilleten, die Fachgenossen,

unbeschäftigte Schauspieler, Theaterbichter, Arititer u. f. w .: binter ihnen bie aus ben untern Boltstlaffen, ben niebern Sandwerkern, Gefellen und Lehrlingen, ben Bootsleuten, Arbeitern auf ben Werften und in ben Kabriten bestebenbe Sauptmaffe ber Bubbrerichaft. Auf ber erften Gallerie nahmen bie vorderften Blate die Maitreffen ber Bornehmen und andere fäufliche Schönheiten ein, für welche bas Theater als gunftige Gelegenheit ber Werbing galt, wie benu in ber Rabe ber Bubnen gur großen Befchwerbe ber Umwohner baufig Frauenhaufer entstanden. Sinter Diefen fagen folde, die der Bersuchung des Theaterbesuches nicht widersteben konnten und doch nicht im Theater gesehen werden wollten. Burgerfrauen tonnten nur biefe Blate befuchen, zeigten fich aber auch bier gewöhnlich nur mit Dasten vor bem Geficht. Auf ber zweiten Gallerie, bem letten und moblfeilften Blat, war bas niedrigfte Bublitum, Datrofen, Bediente, Colbaten, Dirnen, zu fuchen.

Man sieht hieraus wohl, für achtbare Männer und anständige Frauen war nicht einmal ein Plat vorgesehen. Auch andere Gebräuche und Einrichtungen sind bezeichnend. Es durfte niemals am Sonntage gespielt werden, auch an Wertlagen auf den öffentlichen Bühnen nur bei Tage, so daß für denjenigen, der einem Erwerd oder Beruf nachzugehen hatte, ein regelmäßiger oder häusger Besuch von selbst wegsele. Man aß und traust während der Musstrungen; man rauchte und spielte Karten. Im offenen Parterre war der übelriechende, zum allgemeinen Gebrauch dienende, Bottich,

ben zu entsernen die Theaterdirektionen vergebliche Versuch und Gefreden. Das Parterrepublikum war der Aprann und Schreden der Bühne und trieb groben Unsug, der nicht seiten zu wilden Excessen und Jewoltskätigkeiten ausartete und zu polizeilichen Schließungen Anlaß gab. Man begreift gar wohl, daß in jenem Schreiben, in welchem Graf Southampton einem höheren Staatsbeamten ein Anliegen seiner Freunde Shafespeare und Burbadge in Aheatersachen einspfieht, die Worte gebraucht werden: "Miewohl es Eurer Wirde und Weisheit nicht zusommt, sich an die Orte zu verfügen, wo sie das öffentliche Ohr zu ergöhen psiegen."

Offenbar könnte es nur durch einen Mißbrauch der Worte geschieben, wenn man den vielsgagenden Kamen einer Rationalbühne auf ein Institut anwenden wollte, dem Staat, Kirche und Gemeinde aus Gründen der Sittlickseit entgegentraten, dessen Schiene Schwelle achtbare Manner, gestittet Frauen und Jungfrauen aus Gründen des Anstandes nicht überschreiten konnten. Und doch wäre es oberstächlich und einseitig genug, sich nun dei desem negativen Ergebniß zu beruhigen und zu vergessen, daß in eben biesen Mäumen und vor einem solchen Mudtorium ein Macbeth, hamlet, Romeo und Julie, der Sommernachtstraum und andere Dramen der höchsten Gattung über die Seene gingen.

Der Haupterklärungsgrund für die wachsende Zahl und Frequenz der Aheater in jener Zeit war zunächt allerdings die rasche und ungemeine Bermehrung des bürgerkichen Wohlstands und der städtlischen Gewerbe. London überragte

icon damals in gleicher Proportion wie beute alle europäischen Stabte an Rolfsgabl und Reichtbum. Die Bevolkerung ftieg bereits auf eine balbe Million. Es gab, wie in jeder großftabtifchen Bevölkerung, viele Taufende von unverheiratheten Mannern, benen es weber an leeren Tagen und Stunden, noch an ben Mitteln fehlte, bem bringenben Beburfnig ber Unterhaltung Genüge ju thun. Dag nun aber eben biefe Taufende von Unterhaltungeluftigen, welche ber Berfehr und Reichthum einer Weltstadt erzeugt, damals nicht ebenfo, wie in andern Beiten und Orten, an ben fonfligen Spielen und Luftbarkeiten, nicht an Tängern und Sauklern, nicht an Rennen und Stiergefechten und andern Circusivielen ibr Gefallen fanden, baf gerabe bie Luft an fcenischen Aufführungen, ber Ginn für bie Aufregungen ber bramatifden Runft gur berrichenden Dobe wurde, bas bedarf boch immer wieder einer besondern Erklärung, die man gewiß nur in bem Berftanbniß eines tieferen Rufammenbangs gwifden ben verschiedenartigen Bestrebungen eines Beit : und Boltslebens finden wird.

Das mittelalterliche Christenthum war nicht bloß eine Religion, sondern es war zu einer alle Ledenskreise beherrichenden Weltanschaung geworden und hatte zu einer Berweltlichung alles Kirchlichen, zu einer Bertirchlichung alles Richtlichen gesührt. Das neu Zeitalter, das man nach der Reformation der Kirche zu benennen psiegt, verwarf jene Bermengung ungleichartiger Dinge; es beschänktte zunächt das Religiöse auf sein bestimmtes und ausschließliches Sebiet,

stellte aber eben damit zugleich auch die übrigen Lebenstreife, Erwerd, Staat, Wissenschaft, Kunst auf ihre eigenen Füße, es gab sie den Gesehen ihrer eigenen inneren Entwicklung zurüd. So gelangten die Wissenschaften und schönen Künste zu einem neuen selbsstädigen Leben, ohne von der lichen Bewegung weiterer Impulse zu gebürsen, ja unter Abweisung derjenigen Einstüße, welche gleichwohl von dieser Schweisung derjenigen Einstüße, welche gleichwohl von dieser Seite versucht wurden.

Die Entwidlung ber Boefie und bramatifden Runft in England ift ein charakteriftifches Beifpiel für biefe Berhalt: niffe. Dan fann bie Chakefpeare'iden Dichtungen wohl, wie es von ben meiften Literarhiftoritern gefchieht, in einem weiteren Wortfinn protestantifde nennen, fofern fie obne bie vorausgegangene firchliche Reform nicht benkbar waren und mit dieser in letter Linie bas gleiche Grundprincip, die Reinigung und Befreiung ber verschiedenartigen Lebenszweige von fremdartigen Beschränkungen als gemeinsamen Ausgangspuntt haben. Aber bamit ift nicht ausgeschloffen, bag biefe fich in untirdlichen ober wenigstens nichtfirchlichen Kreisen vollzog, mit ber gleichzeitigen religiöfen Strömung in gar feinem ober auch in feindseligem Berbaltniß ftund, baß Chatespeare ber Rirche, welcher er bem Namen nach angehörte, die Gleichgültigkeit und ben Wiberwillen, womit fie feine Beftrebungen und Leiftungen betrachtete, einfach mit einer gang ähnlichen Beurtheilung ibrer eigenen Richtungen erwiederte.

Die mannigfachen Confequengen einer gleichartigen

Brundanschauung treten in ber Geschichte gewöhnlich als verschiedene Rlaffen, Stände ober Barteien auseinander, die obne ein Bewußtfeyn gemeinfamer Ausgangspuntte fich einander fremd ober feindlich gegenüberftellen, Das ftartite und politifch wichtigste, Die Schidfale ber folgenden Generation bestimmeube Element in bem englischen Boltsgeifte gu Chatefpeares Beiten war die Propaganda ber puritanischen Dentart. Reben biefer politisch = religiofen Richtung gingen noch viele andere Kreife menichlicher Thätigfeit ihren abgesonderten, felbstiftanbigen Weg. Es war ein reges und icopferifdes Leben in fast allen Zweigen bes Wiffens und bes praftischen Lebens. Insbefondere gelangte Die Dichtfunft gu einer überrafchend ichnellen und großartigen Bluthe. Die bramatifche Runft, Die mehr als jeber andere Aweig ber Boefie bie Gunft außerer Bedingungen forbert, fant in Folge bes machfeuben Boblftands in ben Unterbaltungebedürfniffen einer icon bamals colofigien Stadtbevollerung einen frucht= baren und auch in materiellem Ginne lobnenben Boben, Bleichwohl find wir ber Meinung, bag bie meiften und betannteften Schriftsteller ber beutiden und englischen Chatefpeare-Literatur ben Wirfungen ber englischen Buhne in bem Gefammtbilbe, bas fie von jenem Beitalter entwerfen, eine Einmal maren viel gu bervortretenbe Stelle einraumen. jene Wirkungen rein localer Natur, ba fie fich auf bie hauptstadt beschränkten und von einer Bedeutung ber Theater in andern englischen Städten ober gar auf bem Land fo viel als nichts zu fagen ift. Sobann hielten fich auch in

London selbst gerade diejenigen Klassen und Stände der Bühne völlig serne, in welchen überall der Schwerpunkt eines Bolkslebens zu suchen ist und in deren händen die Leitung aller össentlichen Angelegenheiten in Staat und Gemeinde, Kirche und Schule ruht. Endlich darf man überdaupt nicht von Shafespeares Dichtungen ohne Beiteres auf die damaligen Bühnenzustände überhaupt schließen. Nur eine der vielen Truppen sührte Shafespeares Oramen auf; auch für sie bildeten sie natürlich nur einen kleinen Theil des Repertoires und wurden in ührem hervorragenden Werth nur von Wenigen erfannt.

#### П.

## Shakefpeares Stellung ju feinen Beitgenoffen.

Die irrige Borstellung von einer englischen Rationalbühne, ober wenigstens von einer im Bewußtseyn der Zeitgenossen hervoortretenden Bedeutung des Theaters sur die Sitte und Bildung des englischen Bolts zu Spatespeares Beiten führte von selbst zu einer ganzen Reihe salsche glische wohrtest auf seine Schlisse auf seine Schlisse auf seine Stellige auf der Bedensverhältnisse unspekenstellung zur bürgerlichen Gesellschaft, auf den In und Charafter seines Selbsiberungssend und seiner personlichen Stimmungen. Es geschieht uns unwillfürlich,

daß wir die jetige Meinung von dem Dichter auch schon feinen Zeitgenossen unterlegen; wir können es nicht begreisen, daß eine so große Erscheinung nur in den Kleinsten Kreisen, nach ihrem Werth erkannt worden seyn soll. Und dennoch scheint alles dasir zu sprechen, daß Spakespeare in seinem eigenen Zeitalter keine sonderliche und hervortretende Beachtung gefunden hat. Seine Anerkennung als eines der größten Dichter aller Zeiten und Wölfer ist in England und Deutschländ neueren Datums, noch nicht hundert Jahre alte. Underthalb Jahrhunderte sindurch nach seinem Tode war ber Dichter nachzu vergessen, was allein schon dassir zeugt, daß er noch keinen großen Namen in das Grab trug.

Dieß erklärt sich leicht schon aus einem rein äußerlichen Umstaud. Shafespeare bichtete alle seine bramatischen Werke für die bestimmte Bilhne, der er als Unternehmer und Scharpieler angehörte. An sie verkauste er seine Manuscriptegegen Tantidmen oder bestimmte Summen und verzichtete damit selbswerfandlich auf das Recht, dieselben Stide auch noch an andere Bühnen zu werkausen oder durch den Druck zum Gemeingut aller Bühnen zu machen. Die Bühne, welche ein Manuscript erworben hatte, hatte ebenso das natürliche Interesse, ihrerseits eine Berössensschung durch den Druck auf alle Weise zu hindern. Wo diese dennoch der Kall war, geschahe si in Folge besonderer Umstände, meist durch von Berrath und die Untreue der Theaterangehörigen. Shatespeares Pramen waren zu seinen Lebzeiten wirslich zum größeten Theil noch gar nicht gedruckt; sie kounten also überhaupt

nicht gelesen, sondern nur im Theater gehört werden. Das Aheater besuchten aber nach dem Obigen aus den gebildeten und urtheilsfähigen Klassen des Bolls mit ver
einzelten Ausuahmen nur die Jüngling eind jungen Männer
ohne bürgerliche Stellung. Amsändige Frauen waren jedenfalls völlig davon ausgeschlossen. Man würde in diesen
Kreisen vielleicht kaum Shakepeares Namen gehört haben,
wenn er nicht auch die beiden epischen Dichtungen, Benus
und Monis und Lucretia, versass hate, und wenn seine
Sonette nicht im Druck erfassenen wären.

Jene Stellen bei bem fcon oben genannten Thomas Rafb, einem angesehenen Kritifer jener Beit, Die uns jest fo verkehrt und munberlich vorkommen, laffen bie berrichenben Anschauungen febr beutlich ertennen. In feiner Schilberung einer Aufführung von Beinrich VIII. im Globustbeater fagt er ju einer Beit, ba Chatespeare noch lebte, aber feine bichterische Laufbahn bereits abgeschloffen batte, unter anderem: "Der Berfaffer biefes Studs ift ein gewiffer Billiam Chatefpeare, ein Mann, bem es feineswegs an Talent feblt. Die Renner geben indeffen feinen Gebichten ben Borgug vor feinen Theaterftuden. Denn ein Theaterftud ift nur ein citles Bergnugen. Die Menge ift banach begierig, halt aber nichts bon ben Verfaffern folder Stude. Defhalb machen fich biefe bie Sache auch leicht; fie plünbern, mo es ju plünbern gibt, überseten, bearbeiten und bringen auf bie Bubne, mas fich ihnen barbietet, Simmel, Solle, Erbe, turg, mas ihnen unter bie Banbe fommt, Borfalle von gestern, alte Chroniten, Rumelin, Chatefpeareflubien. 2

Mahrden und Romane. Sie treiben ihren Spott mit allem, nud wenn sie und unt badurch unterhalten, so verlangen wir weiter nichts von ihnen. Dieser Spalespeare, von bem ich eben spreche, ift indes burchans nicht ohne Berbienit und hat sich unter ber großen Masse bramatischer Dichter unserer Zeit dem meisten Ruf erworben."

In einer antern abnlichen Stelle sogt berfelbe Verfasser: Er würde Shafepeares Talent weit höher schäten, wenn er nicht, nur um zu leben, Schauspiele geschrieben hätte, bie seinem Ruhm weit mehr geschabet als genügt haben. In seinen antbern Dichtungen dagegen, Benus und Moonis, Tarquin und Aucretia, und in seinen Sonetten herrsche der Geist Betrarcas, und wäre Shafepeare stets dem italienischen Kunflisse treu geblieben, so wäre er einer unserer größten Dichter geworden, größer noch als Daniel, der erste Dichter seiner Agit.

Wie wilbfremd klingen uns jest diese Menkerungen! Und doch Jaden gewiß unsere Shakespearektiiker Untrecht, wenn sie dieselben nur als Beleg für die Urtheilslofigkeit ihres Bersassers, als Beweis, wie sehr sich die Kritik vor der Rachwelt blamiren könne, anführen. Es sprechen vielmehr alle inneren und äußeren Gründe dafür, daß jene sellsamen Reben das vorserrschende Urtheil der gebildeten Zeitgenossen Sbakesveares enthalten.

Der Dramatiker Bebfter, ein Freund Shakespeares, rebet in ähnlicher Beise "von bem vollen und hohen Styl bes Meisters Chapman, ben burchgearbeiteten und verständigen Werten des Meisters Jonson, den nicht minder würdigen Schöpfungen der vortressstäden Weister Beaumont und Kleicher, und endlich, ohne durch das spätere Rennen dieser Ramen irgend welche hintansehung auszudrügen, von der eben so glüdlichen wie fruchtbringenden Thätigkeit (inclustry) der Meister Spatespeare, Delfter und Heister Spatespeares Zeite und Bollsgenosse, Bacon von Berulam, der mehrere Jahrzehnte neben ihm in London lebte und in seinen Schriften und Briefen saft leine einzige Zeiterscheinung unerwähnt läßt, scheint von der Existenz eines dramatischen Dichters Kamens Spatespeare gar teine Kunde gehabt oder es nicht der Müse werth gefunden zu haben, darüber zu reben.

Selbst das Zeugniß, das auf den ersten Anblick eine solche Aussaufung mit ihr wohl zusammen. Jenes oben schon erwährte Schreichen, das in den Kapieren des Lord Ellesmere gefunden wurde, und worin Graf Southampton Burdadge und Schafespeare, die beiden lleberdringer einer Beschwerte, der des des den schwertes der Chauspielergesellschaft von Blackfriats gegen den Gemeinderath, empsieht, sagt von diesen: "Den einen bezeichnet der Angleielergesellschaft von Blackfriats gegen den Gemeinderath, empsieht, sagt von diesen: "Den einen bezeichnet der Auf als unsern englischen Roseins, als Ginen, der die Gebärde dem Wort nud das Wort der Gebärde bem Wort und das Wort der Gebärde höchst bewortenswürdig anyaßt. Der audere ist ein Mann, der Lein Kaarbeit weniger Gunft verdient nud mein specieller Freund; die färzlich noch ein Schauspieler von gutem Klang bei der Gesellschaft, jest Miteigenthümer derselben und Verfasser

einiger unserer besten englischen Schauspiele. — Dieser andere beist William Shakespeare und sie sind beibe aus Einer Grafschaft. Beibe sind ihren Gaben nach wahrhaft rührmenswerth."

So wurde man von einem wirklich hochgefeierten, in allen gebildeten Kreisen bekannten Rationaldichter nicht reden; ein solcher würde überhaupt dieser Empfehlung gar nicht bedurft haben. Der Graf stellt den Schauspieler, dessen Namen wir nicht einmal mehr wissen, wenn er nicht mit Shaker speare in Berbindung stünde, mit dem Dichter ganz in Gere Linie, nennt ihn sogar noch vor demselben, und redet von beiden, wie von Männern, von deren Existenz und Verbeinsten Kenntniß zu haben einem englischen Kanzler nicht ohne weiteres zugemuthet werden kann.

Das unverwerflichste Zeugniß aber gibt uns ber Dichter selbst in seinen Sonetten. Diese Gedichte von der tiessten Under technischen Bebersehung, die tros der trefflichen Uebersehungen von Jordan und Bobenstedt selbst jo vielen Freunden unseres Dichters noch undedannt sind, und uns mehr als alle dramatischen Werte die Personlichsteit des Dichters, seine Stimmungen und die Anthur seines Selbstdewußtseyns aufschließen, zeigen mit unwidersprechlicher

<sup>1</sup> Die Authentie jenes Schreibens ift neuerdings in Frage gestellt worben. Bir erfanden uns barilber tein Uttheil. Wenn es ein Jalium fem | folke, jo gebör es jebenfalls zu ben mit Tatt unb Sachtunde abgefaßten, und es wäre nur zu bedauern, wenn der Berfasser von feinen Aenumissen jener Berhaltniffe feinen bessend, zu machen wiste.

Deutlichfeit, wie weit entfernt er von dem Selbstgefühl eines großen, von der Theilnahme seiner Nation emporgehobenen Sängers war. Niemand wird es ohne Mührung und innige Theilnahme lesen, wenn er ihn lagen hört:

Benn ich nach Archt für mein verachtet Loos, zür meines Standes Schimpf in Zhaften suche, zum tauben zimmel schreie bossprungslos, Wich selbst betrachtend mein Geschied versluche, Und Anderen ihr bossungstreis beneide, Dem seines kunft und dem sein thätig Streben, Wir aker meine beste Lust versiebe, Dem seine kunft und dem sein thätig Streben, Wir aker meine beste Lust versiebe, Sem seine stungt und dem sein thätig Streben, Ge sommt ich mir beinde verworfen vor.

Ebenfo wenn er an einer andern Stelle feinem Freunde fagt:

Mein Rame muß mit mir begraben bleiben, Um bir wie mir bie Schanbe zu erfparen; Mich schänbet mein Beruf, bich wurb' es schänben, Dem schlecht Berufnen Liebe zuzuwenden.

Das sind aber nicht bloß vereinzelte Stellen, sondern durch das Ganze geht ein Ton der Schwermuth, das Gesübl der niedrigen und verachteten Stellung, wo nicht des verfessten Lebens. An hundert Stellen wünscht man dem Dichter gegensüber von seinem jugendlichen vornehmen Freund ein männeicheres Selbstgefühl, ein ftolzeres Bewußtseyn seines eigenen Werthes, und freut sich, wenn er sich wenigstens an einigen Stellen zu der Zuversicht erhebt, daß er dem Tod zum Troß, der unter den klummen Horden müße, unsferblich erhebt, daß er dem Tod zum Troß, der unter den klummen Horden wüsten möge, unsferblich

fortleben nud in seinen Liedern auch dem Freunde ein Denkmal setzen werbe, dauernder als Erz und Marmor.

Na wenn man bie bollen Confequengen ans allen biefen Thatfachen gieben will, fo wird man Chakefpeares Stellung zur bürgerlichen Gesellschaft mit berjenigen vergleichen muffen, welche nach beutiger Sitte Tafchenfpieler, Runftreiter, Geiltanger 2c. bebampten. Gie mogen noch fo ausgezeichnet in ihrer Runft fenn, fich oft und viel bor ben bochften Berricaften producirt baben, fich bober Gonner, vielleicht auch hober Gonnerinnen erfreuen, und Lieblinge bes Bublifums, bas ibren Brobuftionen nachgebt, genannt werben konnen; fie mogen auch zu einem großen Gintommen, ja gu Reichthum gelangen; fie werben es boch bei allem bem nie gu einer geachteten Stellung bringen, von ben gebilbeten Stanben, von dem Zutritt in Kamilien der böberen und mittleren Rlaffen wie burch eine Rluft gefchieben bleiben; es wird anf ihrem Beruf ein Datel haften, ben fie burch feine Leiftung, burch feine perfonlichen Borguge von fich wegbringen, ber fie unfehlbar bis an's Biel bes Lebens begleitet.

So und nicht anders fast Shakespeare selbst in seinen Sonetten seine Stellung jur Gesellschaft auf, und so war sie auch nach den übereinstimmenden Zeugnissen seiner Zeitgenossen. Das Vorurtheil der Stände, das in allen germanischen Ländern, zumal in England, die tiessten Burzeln hat, war damals durch die assettliche Richtung, welche die Kirchenresorm begleitete, noch verstärft, und erst eine neuere Zeitperiode lernte allmäblig und langiam den Minnen zu den

Künftlern stellen. Daß Spatespeare zugleich als Unternehmer und Nichter bei bem Theaterwesen betheiligt war, brachte ibm zwar ökonomisch große Bortheile; für die bürgerliche Achtung war es eher nachtheilig als günstig, und ber Puriataner von ber ächtesten Corte sah darin wohl keinen weiteren Unterschied als den zwischen eren Borbellwirthin und ber Dirite.

Die Argumente für eine bobere Stellung Chakefpeares in ber Gefellichaft werben vorzugsweise aus ber augeblichen Bunft ber Ronigin und ihres Nachfolgers, fowie aus bem Berhaltniß einer innigen Freundschaft mit bem Grafen Coutbauwton entnommen. Allein man bat indeffen vergeblich verfucht, irgend ein reales Beugniß für ein naberes Intereffe, bas Elifabeth au unferem Dichter genommen baben foll, ausfindig gu machen, wiewohl auch bas fleinfte Beichen ber Anerfeunung ober Auszeichnung von Seiten ber Rönigin, wenn ein foldes vorlage, gewiß viel ficherer gu unferer Kenntnig gelangt fenn murbe, als bie vielerlei unverburgten und unerbeblichen Anekoten aus bem Leben bes Dichters. Es ift natürlich nicht baran ju zweifeln, bag Chakefpeare fo gut wie aubere Schausvieler feiner Truppe and in ben koniglichen Schlöffern ju fpielen batte, bag babei ein und bas anderemal auch eines von feinen Studen gur Aufführung tam; es geht aus jenem Zeugniß bes Grafen Couthampton bervor, baß fie an benfelben Gefallen fand, und es ift wohl bentbar, daß fie, wie die Tradition will, von dem Dichter verlangt bat, ben Kalftaff auch einmal als Liebhaber zu feben. Allein

gleichwohl hat fie lediglich nichts für ihn gethan; und nach Mem, was wir fonft von ibrer Bilbung und ihrem Runftgeschmad miffen, ift es auch nicht zu verwundern, bag fie biefen Dichtergenins nicht zu wurdigen mußte und ben größ= ten ihrer Beitgenoffen trot aller außeren Beranlaffung bagu nicht viel beachtet bat. Sie bilbete fich zu viel auf ihr Latein und Griedifch ein: fie fand ju großes Gefallen an ienen gelehrten allegorischen Sofmasten, die nur auf die plumpften Schmeicheleien binausliefen und uns jest als ein mabrer Musbund von Abgeschmadtheit erscheinen, als bag fie an ben Werten einer fo ungelehrten und nur aus bem Innern eines hoben Beiftes geschöpften Runft ben Stempel bes Genius ertannt batte. Wie wenig fie aber bie Runft in ben Berfonen. bie fie ausüben, ju ehren mußte, zeigt jene Bollmacht, bie fie ihrem Ceremonienmeifter gab, jeden Schaufpieler ohne Unterfcbied nach Bedarf für Aufführungen bei Sofe gu preffen und im Beigerungsfall ins Gefängniß gu merfen.

Son König Jakob wissen wir nur, daß, als Spatespeare sich um ein kleines Hofamt, mit welchem die Aussicht über seine stenschen der Aussicht über einschlichen Aussichten von des er nicht Spatespeare, sondern dessen wurde, sowie daß er nicht Spatespeare, sondern desse Megner und Nivalen, Ben Jonson, mit der Auszeichnung eines poeta laureatus und einem Jahrgehalt bedachte. Daß der König ihm für die schneichelbasten Auspielungen des Macketh durch ein Jandschreiben gedantt habe, ift als ein der Hostettet höchslich wedersprechender Vorgang au sich bedoft unwahrscheinlich und

schlecht bezeugt und würde überdieß an der Hauptsache nichts ändern.

Es war wohl eines ber wichtigften Ereigniffe in bem Lebensgang unferes Dichters, als ibm ju einer Beit, ba er fich noch aus einer bunkeln und niedrigen Stellung felbit innerhalb ber Theaterfreise emporguarbeiten hatte, ein Jungling aus ben bochften Stanben, icon, reich, begabt und thatendurftig, entgegentrat und ibm, nur von feinem Beift und feiner Berfonlichkeit angezogen, Die Freundesband barbot. Chatespeare verbantte biefer Begegnung ohne Zweifel, wie feinen frateren Boblftand, fo auch einen erfrischten Lebensmuth und höheren Mug feines Beiftes und feiner Runft. Bleichwohl wird bie Bebeutung biefes Berhaltniffes, nament= lich für bie gefellschaftliche Stellung bes Dichters, häufig weit überschätt. Gin junger Lord von zwangig Sabren mag fich ben verschiedenartiaften Baffionen und Extravagangen bingeben, und als eine folche fab man es wohl an, wenn bie jungen Grafen Coutbampton und Rutland ibre Abende, ftatt bei Sof und unter Stanbesgenoffen, mit Schaufpielern und Literaten gubringen niochten. Unferem bamale breifigiabrigen Dichter aber batte man lieber einen reiferen Freund und Rübrer aus ben burgerlichen Stanben munichen mogen. ber ben Abstand an Geift und Phantasie burch bie reichere Lebenserfahrung, foliberes Biffen und ein in ber Schule ber Mten geläutertes Runfturtheil ausgeglichen batte, als einen pornehmen Jungling, ber bem Dichtergenius bie Borguge von Reichthum und Schönheit und ben tollften Jugendubermuth

entgegenzustellen hatte. Bon dem excentrischen Wesen des Grasen Southampton ist das deutlichte Zeugnis seine hervorragende Betheiligung an dem unsinnigen Ausstandsversich des Grasen Esser ihre Straßen von Loudon, die ihm ein Todesurtheil zuzog, dessen Bollziehung nur durch die äußeren Umplände hinausgeschoben und durch den baldigen Tod der Königin ausgehoben wurde. Wie wenig aber in jenem Freundschaftsbund — salls man diesen Namen überhaupt für ein solches Berhaltniss einschlich wirten die Klust des Standes wirtlich beseitzt wurde, zeigen die Sonette salt auf zieder Seite, und wir können heute noch nicht ohne peinliche Empfindung den hochbegabten Wann zu dem unreisen Jüngling sprechen hören:

> 3d bin bein Eltav und harre bienstbereit Zes Tags, ber Etunde, welche du bestimmst, Ilnd teine Pflickt macht folhbar meine Zeit, Bis du in Anspruch meine Dienste nimmst. Bis et äg der zeiger die Minuten mist, Bis daß ich sommen darf, ich will nicht slagen, Roch venten an die bittre Ternungsfrist, Beun's dir gestel, mir Lebewohl zu sagen, Roch eiferstächtig forschen, wo du weisst Ilnd was du treisst. Dein armer Eltave haret Ilnd vends du steinst nur: wie du Glüd vertheilss Dort, wo du bist, mit deiner Gegenwart.

Und was foll man vollends bazu sagen, wenn ber junge Don Juan bem Dichter seine Geliebte verführt und biefer barauf antwortet, baß sie einer folden Ehre gar nicht würdig sep? Anch dieses Verhältniß, so sehr es im Ganzen und Großen beiben Theilen zur Ehre und dem Dichter insbesondere zum Vortheil gereicht, haden unsere Spakespearomanen in ein allzu iveales Licht gerückt, wenn sie nach Tieds Vorgang Shakespeare sich in den höchsten Kreisen der Gligte beregen lassen. Hat doch Vehle sogar vermuthet, eine Geliebte des Dichters, die der Frennd ihm abspenfig macht, die "schwarze" Freundint, sein bestimt andmalige Gattin, jene Elisabeth Vernon, die Nichte des Grasen Cfier, gewesen! Da scheint uns Jordans entgegengesetze Vernnuthung, sie sep eine Mulattin gewesen, eine weit glüdlichere.

### Ш.

# Die Mängel der Shakefpearekritik.

Man wird fragen: wozu das Alles? Mag die englische Bishve jener Zeit eine höhere ober niedrigere Stellung in der öffentlichen Eitte und Schätung eingenommen haben, mag Shakespeare von seinen Zeitgenossen mehr oder weniger in seiner ganzen Größe erkannt worden seyn, in vornehmeren oder geringeren Kreisen der Gesellschaft sich bewegt haben: seine Nichtmagen, wie sie uns nun einmal vorliegen, sind und bleiben, was sie sind, in einen wie im andern Falle; ja sein Genie und seine Kunst tritt nur um so riesenmäßiger

vor unfere Augen, aus einem je undankbareren Boben, über eine je niedrigere Umgebung fie herausgewachsen find.

Und bas ift vollfommen mahr. Die Dichtungen find, was fie find, fo ober fo. Es bandelt fich aber barum, fie ju rerfteben. Daß bieß gerabe bei Chakespeare feine besonbern Schwierigkeiten baben muß, geht aus ben gang unglaublichen Abweichungen feiner Erklarer bervor. Wenn freilich eine bramatifche Dichtung verfteben nichts anderes beift, als au ihr bie Begriffe moberner beutscher Aesthetit gu erproben, für bas Haupttbema einen möglichst abstrakten Ausbruck zu fuchen und biefen bann als bie 3bee bes Bangen gu proflamiren, burch forgfältiges Rufammenlefen und Combiniren ber einzelnen Reben und Buge möglichst genaue Signalements ber bramatifden Rollen zu entwerfen, aus ber unendlichen Angahl benkbarer Beguge Nabes und Fernes in einer neuen Combination zu mifchen - bann bat man eigentlich mit ber Berfon, Beit und Lebensftellung bes Dichters nichts gu thun und bas Berfahren konnte im Befentlichen bas Gleiche bleiben, wenn die Ctude ju ungewiffer Beit vom himmel gefallen maren. Beifit aber ben Dichter verfteben vor Allem ben urfprunglichen Ginbrud, ben fein Wert auf bie Daffe ber für Schones empfänglichen Lefer und Sorer nacht ben einzigen, einigermaßen feften Ausgangspuntt afthetifcher Betrachtung in bem Wirrwarr bobenlofer Theoreme burch Wieberholung und Aufmerkfamkeit gu einem immer bestimmteren und markirteren ju erheben, Die Intention und ben Ceelenguftanb, in welchem ber Dichter bas Wert hervorgebracht hat, immer deutlicher nachzuempfinden, sich die Verflätnisse und höverkreise, welche der Nichter zunächst und unmittelbar vor Augen hatte, immer ledhafter zu vergegenwärtigen: dann nuß auch jeder wesentliche Jerthum über die Außeren Grundbedingungen eines dichterissen Wirtens das volle Verstädninss siehen und verwirren, jede Berichtigung dasselbe erseichtern und betwern. Denn se individueller und concreter sich uns das Ledensbild des Dichters entwicklet, desto wirksamer und verständlicher wird uns auch der ideelle Schalt und das allgemein Menschliche in seinen Schöpfungen entgegentreten.

Darin aber eben icheint fich uns ber beutsche Chakefpearecultus noch fo vielfach in der Irre und im Nebel herum: gutreiben. Gerade weil wir von bem Dichter felbft und ben außeren und inneren Boraussetzungen feiner bramatifchen Thätigfeit so wenig feste bistorische Renntnig haben, war ber Phantasie um fo freierer Spielraum gegonnt, mar es um jo leichter, Alles in's Ideale, Unbegrenzte und Riefenhafte ju verflüchtigen. Dbne bie Schranken ju beachten, welche bas Wirken jebes, auch bes genialften und größten Inbivibuums bedingen, rudt man Chafespeare gern über alle geitliche und räumliche Begrenzung hinaus und ftellt ihn als ben Riefengeist bin, ber, wie man ju fagen liebt, an ber Grenze bes Mittelalters und ber neuen Beit, feine Nation und Epoche gleichsam nur mit ben Coblen berührend, über Jahrhunderte und Bolter bin feine Wege ging. nur wenn es fich etwa barum banbelt, Einzelnes, was uns an bem

Dichter fremt, laftig ober anftogig ift, ju entichulbigen ober ju erläutern, pflegt man beiläufig auf Borftellungen und Sitten ber Reit bingumeifen. Innerhalb jener ibealen und nebelhaften Umriffe aber, benen fast alle geschichtliche Beitimmtbeit und Beidrankung fehlt, ift bann bie Rritik um fo ungehinderter, ihrer Subjektivitat Raum ju laffen, ben eigenen Anschauungen die Autorität bes Dichters zu leiben, in ben vagen Rahmen beliebige Linien einzuzeichnen. Denn bei teinem Dichter ftimmen die Urtheile im Gangen fo nabe jufammen und geben boch im Gingelnen fo weit auseinander. Reber ibealifirt ben Dichter in feiner Beife; bem einen ift er Claffiter, bem anbern Romantifer; bem einen ber Dichter bes immanenten Beltgeiftes, bem andern ber driftliche und gwar protestantische, bem britten ein fatholifirender Dichter, bem vierten confessionelofer Sceptifer und Freigeift; ber eine macht ibn junt Bbig, ber andere junt Tory, und wie unsähligen Kuufttbeorien muß er gur Autorität bienen!

Von dieser idealistrenden Richtung hat sich auch das bedeuteubste Buch über Spafespeare, das bekanute Gervinusssche Werk, nicht freigehalten. Der Berfasser is, wie in allen seinen Schriften, sachtundig, selhständig, geistreich auf sedem Blatt; man ist sieder bei ihm nicht auf die dürren Sandwege der ästhetischen Saldaverei, der philosophischen Phrase gesührt zu werden, er hat das weitläusige historische Aaterial am vollständigsen zusammengestellt, am unschädtigten geordnet und verliert die geschichtlichen Voraussschungen niemals aus dem Auge. Man kann immer bei ihm lernen,

auch wo man nicht mit ihm einverstanden ift. Babrend aber Gervinus in feiner beutschen Literaturgeschichte fein fritifc gerfetenbes Raturell niemals verläugnet und in vielen Banben biefes Bertes tann jemals fich zu einem enthufiaftischen Lob ober auch nur zu einer uneingeschränkten Anerkennung erhebt, mabrend er namentlich aus ben Lorbeeren unferer gwei größten Dichter fo manches Blattchen ausreißt, fchlägt er in feiner Burbigung bes englifden Dichters in jener Schlugabhandlung bes vierten Banbes bie bei ihm fo ungewohnten Tone eines Somnus und Encomions an, und versteigt fich fogar bis ju Ausbruden einer maklofen Ueberichabung; benn ein maglofes Bort muffen wir es nennen, wenn er fagt. Chatefveare babe ale bramatifder Dichter bie Borguge von Goethe und Schiller in fich vereinigt, und fich babei von ben Fehlern und Mangeln beiber frei gebalten. Man möchte glauben, bie fritifche Geiftesanlage bes Autors babe zu ihrer Ergangung auch einmal ben Nebertritt in bas andere Extrem geforbert, ber Unmuth über ben politischen und literarifden Jammer ber Gegenwart babe ibn in ferner Beit bei einem fremben Bolte ein ibeales Bilb fuchen und finden laffen, und er habe babei bier und bort nicht ben wirklichen William Chakespeare von Stratford, fonbern ben Dichter vor Augen gehabt, wie er ibn für bas bentiche Bolt noch wünscht und fordert; etwa fo, wie Tacitus in feiner Monographie nicht die wirklichen Germauen, wie fie in ben beutschen Balbern auf ihren Barenbauten lagen, ichilbert, fonbern feinen entarteten Beitgenoffen bas Bild eines ebeln, unverborbenen Naturvolles gegenüberstellen wollte. Dabei wiberfahrt es ihm, wie auch sont oft genug, daß er bei der Wirtigung äthetischer Werfe zu wenig von demjenigen ausgest, was wir, wie oben, als die Grundprobe für den Werth jedes Dichterwerfes bezeichnen möchen, dem Grad der Gierbeit und Unswiderslehlichkeit, mit welcher der Dichter durch die Macht des Wortes thatsächlich die Masse der undefangenen und gebildeten hörer und Lester zwingt, ihm nachzuenpfinden; er stellt so gerne Stoff und Gehalt über die Bollendung der Form, die sittlich politische Tenbeng über den reinen und nicht weiter erklatbaren Reiz des Phantasseptiels.

#### IV.

### für wen dichtete Shakefpeare?

Man sollte benken, die Frage: stir wen schrieb Shakespeare seine Dramen? brauche gar nicht ausgeworsen zu werden, dem die Antwort verstehe sich von selbst: sir die Bühne. Run sagt aber eine nicht geringere Antoritäals Goethe das Gegentheil. Shakespeare ist kein Theaterdichter, heiste es bei Eckermann, an die Bühne hat er gar nie gedacht; sie war seinem großen Gesit wiel zu erg. Sollte das nur heisen: er war sich einer über die Abende der Aufführung im Globus und Blackfriars sinausreichenden Bebeutung seiner Schöpfungen

mobl bewuft, und mabrend ber bichterischen Arbeit mar fein Beift fo in ben Gegenstand felbit verfentt, bag ibm bie Wirtung auf ber Bubne tann noch als befonderer Zwed in ben Ginn tam, fo konnte man leicht beiftimmen; nur mare bann baffelbe von jedem bebentenben bramatifden Dichter ju fagen, und man tonnte auch Calberon und Schiller feine Theaterbichter nennen, vielleicht taum Affland. 3m übrigen aber ift jene Neugerung tanm gu begreifen, benn Chakefpeare fonnte fogar als ber Bubnendichter par excellence bezeichnet werben. Coon aus ber einfachen Thatfache, bag Chatefpeare bemfelben Theater, bei welchem er als Schaufvieler, Unternehmer und Direktiousmitglied betbeiligt mar, feine Dramen als Bubnenmannscript vertanfte, auf Die Beröffentlichung burch ben Drud gang gu verzichten batte und fein Lebenlang darauf nicht bedacht war, wurde mit größter Babricheinlichkeit folgen, daß bas Bedürfnig ber Bubue für ibn ber Antrieb bes Dichtens, Die Wirkung auf ber Bubne fein bewußtes Riel war, beffen Difklingen, felbft bei allem fonftigen poetifchen Werthe, feinen Ruf und feine Stellung gefährbet baben würde.

Die im Faust'ichen Prolog einander gegenübertretenden Interessen des Theaterdirektors und des Dichters fielen sur ihn zusammen und die noch hinzukommenden Forderungen des Schauspielers mußten den Anspruch auf den praktischen Bühnenersolg noch verfärken. Es wäre geradezu unbegreislich, wenn er "an die Bühne niemals gedacht" hätte, und das Goethesch Urtheil läßt sich nur aus der Nichtbeachtung Rangtin. Estelbrarektweise.

bes Unterschieds der altenglischen und der modernen Bühne nut aus der Erimterung an die Schwierigkeiten erklären, welche die Aufführung Shakespearescher Stüde auf dem Weimare Hossischer machte. Vielunder ist die Weisterschaft in der Technik des Dramas, die Shakespeare seiner reichen nud täglichen Pühmenersafrung als Schausseller, Negisseur, Aufchauer, und dem beständigen Umgang mit Schauspielern und Literaten verdankte, eine seiner hervortretendsen, in dem Freptagschen Buch (über die Technik des Dramas) tressend nachgewiesenen Sigenschaften. Er wuste vortressisch, was wirkte und was uicht; in vonigen Seenen weiß er die Handstung und den Umschaft auch serveillung und den Umschaft glar und spannend durchgussühren, in der Katastrophe das erschütterude und verschnend zum vollen Ausdruf zu brüngen.

Ja man könnte mit viel mehr Recht dem Dichter den entgegengesetzen Vorwurft nachen. Er wußte zu gut, daß die Bühnenwirkung weit weniger auf der kunftvollen Planmäßigkeit und Zusamuenstimmung des Sauzen, als auf dem spanneuben Reiz der einzelnen Theile beruht; er dichtete nicht für deutsche Prosessonen der Aestheten ich für deutsche Prosessonen der Aestheten ich für deutsche Krosessonen der Aestheten nicht für deutsche Krosessonen der Aestheten nicht für deutsche für ihr Hauptgeschäft halten, die vor und rüchwärts blättern und aus den zerstreuten Reden jeder einzelnen Verson ein abgeschlossenes Scharatterbild zusammenlesen wollen. Er mußte früh genug auf jene praktische Maxime des Theaterbirettors gesührt werden:

Gebt ihr ein Stud, jo gebt es gleich in Studen. Bas hilfis, wenn ihr ein Ganges bargebracht? Das Publitum wird es euch boch zerpflüden.

Er wußte mohl, daß ber Bufammenhang bes Gangen übersichtlich und verständlich febu muffe, bag es aber im Einzelnen bamit nicht allzuängitlich zu balten fen, baf bie Aufmerksamkeit bes Bufchaners von ber jedesmal gegenwärtigen Scene voll in Anspruch zu nehmen ift und er, wenn ibn diefe feffelt, und fo lang ibm nur nichts Unverftandli= des ober bem früheren offen Wiberfprechenbes bargeboten wird, weder Zeit noch Luft noch Anlag findet, die mancherlei zerstreuten Raben gufammenguknüpfen und allen versteckteren Beziehungen nachzugeben. Weil bas Intereffe bes Aufchauers durchaus am Gegenwärtigen haftet, bei jeber Beränderung ber Scene mit Spannung neue Ginbrude erwartet und fich babei gerne auch nur mit einem loderen Band für bie Berfnüpfung ber Theile begnügt, fo wird jeder erfahrene Bühnenbichter fich ftetig verfucht finden, ben Theilen eine gewisse Celbftftanbigfeit ju geben, und im Collifionsfalle ber vollen Wirfung bes Gingelnen ben Gintlang bes Gangen gum Opfer zu bringen.

Es liegt hierin eine der hervortretendsten und viel zu wenig beachteten Eigentssimilichteiten der Shadespeareschen Dichtungen. Er hat gans sichtbar seenenweise gearbeitet; die einzelne Situation erweitert sich zum selbsständigen Genrebild; der poetische Gehalt wird möglichst in seiner ganzen Fülle ausgeschöpft; eine Menge Seenen sind ganz für sich oder mit

einer nur in weuigen Worten besiehendem Einleitung verständlich und von vollster Wirkung, wofür man 3. B. aus Tasso, Iphigeute, der natürlichen Tochter gar kein, ans den Schillerschen Dramen nur wenige Beispiele wird nennen können. In den englichen Hilbermaß; mit Ausnahme von Nichard III. haben sie kaum liebermaß; mit Ausnahme von Nichard III. haben sie kaum eine weitere Einheit als die in den Titeln der Stüde enthaltene; es sind aneinandergereiste lebeude Bilder, sir sich wirtsam und bedeutend, aber von losem Jasammenhang. Hat überall, wo untergeordner Verschen, Bediente, Soloaten, Matrosen, die Zodengräber, die Schalpfeler in Hamle, einmal zum Wort kommen, geben sie es nicht so schnel wieder ab und reden mehr und Anderes, als der Gang des Etücks ersorderte oper zuließe.

Damit hangt nun noch genau ein weiterer thatjächlicher Umfland jusammen. Wenn ein Theaterstüß das ausschließe Eigenthum einer einzigen Bühne war, auf dieser aber einen stehenden Attifel des Abepertoires bildete, wenn der Berfalfer desschlen an der gleichen Bihne als Regissen und Schauspieler bei jeder neuen Vorstellung mitwirtte, so versteht es sich sast von selbst, daß ein Drama nicht leicht seine erste Gestalt durch alle weiteren Ausstührungen sortbesauptete, und je reicher und unerschöpssischer de Phontasie des Dichters var, um so näher lag auch der Anlas und die Berschung der neuen Borstellung auch wieder einen neuen Reiz zu leißen. Aeußere Gründe der Jwednußigsteit mußten es in diesem Fall schon verbieten oder erschwere, das Ganze neu

umguarbeiten, aber um fo leichter mar es, im Gingelnen gu andern, fen es burch Streichen unwirksamer Stellen ober burch ornamentale Authat in neu eingefügten Bilbern, Witen, Centengen, ober burch Ginreibung neuer Scenen von episobischem Charafter. Diefes Berfahren mußte feine Bortbeile wie feine Nachtheile baben und beibe icheinen uns in ben Chakeipeareiden Dramen noch wohl erfeuntlich. Es feblt au ben labmern und ichwunglofern Stellen, bie fonft faft in allen großeren Dichtungen ein zeitweises Ausruben gestatten; ber Geift und bas Teuer bes Dichters ichlägt immer aus allen Poren. Die poetische Diction wird pragnant und fast überreich an Gleichniß, Wit und Sinnfpruch, an Glang und Rulle. Aber es kann bei biefem Berfahren auch nicht fehlen, baf unter ber fteigenben Belaftung ber Theile bas feste Gefüge bes Gangen etwas Roth leibet. Dem Dichter wird es nicht immer gelingen, bei einer folden zweiten Bearbeitung fich völlig in bie Stimmung ber erften gurudgubenten; er ift mittlerweile felbst ein Auberer geworben. Es ift ihm auch nicht alles Detail ber Sandlung gleichmäßig prafent; er fügt irgendwe ein neues, wirkfamer icheinenbes Motiv ein, aber überfieht babei, bag er an einer anbern Stelle bas alte noch fortbefteben läßt; eine neu eingeschobene Scene paßt wohl im Gangen, aber nicht gerade in allen Gingelbeiten in bas Alte herein. Große Wiberfpruche find babei nicht bentbar, aber bie fleinen konnen leicht unbeachtet bleiben und fie werben balb die Sandlung, bald bie Charafteriftit, in vielen Rallen beide gufammen berühren. Dem Bublitum, bem bas

Stud in ber frubern Geftalt bekannt mar, ergebt es wie bem Dichter felbit; er nimmt bas neu Bebotene willig bin, obne auf die Congruens aller Theile to baaricharf zu achten, wie ber fritische Lefer fpaterer Rabrbunderte. Rur biefen. ber ben biftorifden Bang ber Cache nicht fennt und bei ber Unpollständigkeit des fritischen Materials einen folden Bufammenhang im Ginzelnen nicht erweisen fann, ja faum als Bermutbung porzubringen magen barf, entsteben bann jene Schwieriakeiten ber Auslegung, Die ju fo unglaublichen Gubtilitäten und gefuchten Combinationen Aulag gaben, wie fie in ber Chakespeare : Literatur vor Augen liegen. Dan vergift Die leichtere und forglofere Entstehung eines Theaterftuds unter fo eigenthumlichen Buhnenverhaltniffen; man betont mit fcmerfalligem Ernft jedes einzelne gefdriebene Bort; man muß Stellen, die nur barum nicht gang harmoniren, weil fie ber Dichter gar nicht in bewußte Begiehung auf einander gestellt hat, burch die fünftlichften Sppothefen in einigen Einklang bringen; man beachtet nicht jene relative Gelbft= ftändigkeit ber Glieber, auf welche ber praktische Bühnenbichter um so sicherer bingeführt wird, eine je reichere und fruchtbarere Phantafie ibm ju Gebot ftebt. Denn gu jener obigen Maxime bes Theaterdirektors im Fauft'ichen Brolog icheint uns die beutsche Shakespeare-Rritik bas birekte Gegenstüd ju entbalten: Bas ichabets, wenn Ihr euer Stud nur in Studen gebt? Die beutichen Brofefforen machen euch boch ein Ganges baraus gurecht und bringen eine Grundidee beraus.

Richts tann einem aber in ber That ben Genuß bes brittischen Dichterk so erschweren und verleiben als bie Zumuthung, überall nach sernliegenden Mittelgliedern, nach geheimen Fächern und Schlüsseln zu sinchen, um ein reiches, aber nicht immer streng homogenes Detail in vollen Ginklang zu bringen.

Die Frage: für wen ichrieb Chatespeare? laft aber noch eine genauere Beantwortung gu, als jene allgemeine. Es läßt fich ein gang beftimmter Buborerfreis nachweisen, ben ber Dichter im Auge hatte, beffen Gefdniad und Beifall für ihn maßgebend mar. Wir haben im Obigen gefehen, wie fich neben ben vielen niedrigen Bolfsbuhnen ber haupt= ftabt, bie nur bem Geichmad ber unterften Stanbe gu buldigen hatten, eine kleine Anzahl vornehmerer, durch die Beigabe eines boberen Rufchauerfreises ausgezeichneter bervorhob, wie gwar auch diefen ber Rern und die Bluthe bes ftabtifchen Burgerthums, bie von ben 3been einer fittlichen, politischen und religiöfen Reform aufs Tieffte ergriffenen Mittelklaffen fremt und feinbielig gegenüberftanben, wie fie fich aber gleichwohl burch bie Bunft bes hofes und bes Abels gegen bie unabläffigen Verfolgungen ber bürgerlichen und firdlichen Gemeinde behaupteten. Wir wiffen, wie auch in ben boberen Stanben ben Frauen, ben Familienvatern, ben Mannern von öffentlicher Stellung ber fittliche Unftanb verbot, bie inneren Raume eines Schaufpielhaufes gu betreten, wie aber die männliche Jugend, die jeunesse dorée ber Sauptstadt, die ben firchlichen und politischen Reformibeen

ber Mittelflaffen fernstand und fich um beren Borurtbeile nichts gu fummern batte, bas Intereffe fur bramatifche Darstellungen, ben Befuch ber Boltsbühnen unter bie noblen Paffionen eines jungen Gentleman aufgenommen batte. Wir erinnern und, wie gerade biefer Buborerfreis jene für unfere Borftellungen fo auffallenden biftinguirten Plate auf bem Bühnenraum felbst einnabm, mabrend Barterre und Galerien, wie in ben geringeren Bubnen, ben unteren Rlaffen gufielen. Es liegt icon jum poraus gang in ber Ratur ber Cache, baß eben biefes Clement, wie es jene Bubnen von Bladfriars, bes Globus, ber Truppe bes Abmirals allein im Acufieren von den andern unterschied, fo auch auf deren Runftleiftungen und innere Entwidlung einen entideidenden Ginfluß ausüben mußte. Und wenn wir nun bebenten, bag unfer Dichter gerade in biefen Rreifen feine erften Gonuer und Berebrer. ja feine nächsten Freunde und Wohlthater gefunden batte, bie ibn allein und guerft aus bem Duntel eines verachteten Standes gu einem höheren Beiftesflug und Gelbftgefühl emporhoben, benen er und damit bie Welt die volle Entfaltung feines Benius verdanten, daß Chatefpeare für ben Grafen Couthampton feine übrigen Dichtungen, Benus und Abonis. Lucretia, die Sonette fchrieb, nicht bloß in dem Sinn einer äußerlichen Dedication, sondern fo, daß ber junge Freund ber Mufagete, ber Gegenstand, ber Leitstern biefer Gebichte war, hat es bann nicht die hochfte innere Bahricheinlichkeit, baß Chakefveare auch in feinen bramatifchen Dichtungen eben Diefen Rreis junger und enthusiaftischer Freunde feiner Runft

als das Aublikum aufehen mußte, auf das er zu wirken, besien Borstellungskreise er zu beachten hatte, besien Beisall für ben äußeren Erfolg und die innere Befriedigung, die ihm sein Beruf zu geben hatte, eutscheibend war? Es ver somit nach unserer Meinung nicht das Theaterpublikum im Magemeinen, es war speciell die männliche Jugend des englischen Abels, für die Shatespeare seine Tramen dichtete.

Richts aber konnte verfehrter fenn, als in ber Bervorbebung einer fo concreten und beschränkten Beziehung ein Berkennen ber freien Celbstentfaltung bes Genius nach feinen eigenen Gefegen ober in einer gemiffen Abbangigkeit von ber Gefdmaderichtung junger Cavaliere eine Berabsehung Chakefpeares gu einem blogen Jugend : und Junkerbichter feben ju wollen. Der Dichter gab natürlich in biefem Berhältniß weit mehr Impulfe als er empfing, und in gar vielen und wichtigen Begiebingen fann fich ein bramatifder Dichter gar fein gunftigeres Forum benten, als einen Rreis von jungen Manneru ber höberen Gefellichaft. Die Empfanglichfeit für bas Coone, insbesonbere für bie Dichtkunft, ift im jugendlichen Alter bie größte, und mabrend ber Ginn für Musik und für die bildenden Küuste uns durchs gange Leben ju begleiten pflegt, gebt bas Intereffe für bie Runft bes geflügelten Worts, Die den Sinnen weniger bietet und mehr von der Phantafie fordert, ben Meiften icon in ben mittleren Jahren verloren. Wohl mögen unter jenen jungen Bühnenfreunden viele eitle Stuber und oberflächliche Dugigganger gewesen senn, boch fehlte es auch nicht an folden,

bie burch Geburt und Bilbung ju hervortretenden Stellungen im Staat und in ber Gesellischaft berufen waren, und gerade unter benen, die unserem Dichter am nachsten standen, finden wir Ramen, die uns wenige Jahre fpater in der Geschichte ihrer Zeit begegnen.

Fassen wir nun aber unter diesem Gesichtspunkte, daß Spatspeare für ein jugendliches, männliches, aristokratisches Publikum dichtete, seine dramatischen Werke naher ins Auge, io zeigt sich derselbe fruchtbarer und belangreicher, als er dem ersten Anblick erscheinmag, und eine Menge charakter istlicher Jüge des Dichters, die und eine nur von ästhetischen Momenten ausgehende Betrachtung so leicht nur in einen Rebel allgemeiner Redenkarten verstücktigt, treten in eine neue und wirksame Beleuchtung.

Vor Allem wird uns der Reiz einer ewigen Jugend, eines durchaus frischen und kräftigen Pinschlfticks, einer schwungvollen, energischen, thatenlustigen Männlichkein verkändlicher, die Abwesenkeit alles Trüben und Grämlichen, aller unklaren Empfinbelei, aller weitschweifigen Resterion, aller abgeschwächten und ängislich abgewogenen Gedanken. Der Dichter hatte mit Phantasieanlagen zu thun, denen sich in Handlung und Rebe einas zumuthen ließ, die dem kihnsten Bride am liebsten folgten, die den kräftigeren und derberen Unsdruck dem feineren und unwirksameren, wenn auch vielseicht wahreren vorzogen, die sich in der Handlung auch unvermittelte Uedergänge gesallen ließen und die selsschwenzieher willig ergänzten, die an grafsen und wilden

Charafterbildern gerade ein Behagen sanden, an einem schrossen und momentanen Umschlag, an ungleichartigen oder gar widersprechenden Zügen wenig Anstoß nahmen.

Man fagt wohl: Alles bas lag in bem Dichter felbit und tam nicht von außen in ihn berein. Es lag freilich in ibm, aber es lag auch noch vieles Andere in ibm, was unter entsprechenben außeren Impulfen ebenfo gut hatte gur Ent= faltung tommen tonnen. So wird Jeber, ber bie Chatefpeare'fchen Sonette erftmals tennen lernt, bon ber Berichiebenbeit in ber gaugen Grundstimmung und individuellen Farbung gegenüber bon bem Ginbrud ber Dramen überrafcht fenn. Sier tritt uns ein traumerifder, ju felbstqualerifden Betrachtungen geneigter, in feiner Dialettit mit feinen Empfindungen fpielender Dichter, eine oft bis gur Berichwommenbeit garte Beichnung, eine nicht felten gefuchte Ausbrudemeife entgegen. Man möchte glauben, ber Dichter biefer Conette hatte auch ben Stoff für eine bem Goethe'fchen Taffo abnliche Dichtung, wiewohl biefer ben polaren Gegenfat ju ben Chatefpeare'iden Buhnenftuden bilbet, in fich gefunden. Aber biefes Clement auch bramatifch ju verwerthen, fehlte ibm gegenüber von einer auf That und Genuß gerichteten Jugend ber außere Antrieb, und nur vereinzelt, am meiften im hamlet, hat er biefen Ton angeschlagen; erft in einigen Berten ber fpateften Beit, mo feine Stellung und Lebensanichauung eine befestigtere mar, mo jener Bechfelvertebr mit ben Freunden ber früheren Beit von felbst megfiel, mo er fich um bie Gefdmaderichtungen feines Bublifums weniger ju funmern hatte, treten bie ernften und bufteren Accorbe feiner Seelenftimmung offener und ichroffer bervor.

Much auf die Bahl ber Stoffe übte bie Hudficht auf ienes Bublifum einen fichtbaren Ginfluß aus. Gie fiel naturlich auf Begebenheiten, die viele, nugewöhnliche und wechfelnbe handlnug enthielten. Das unerschöpfliche Grundthema, bas in allen möglichen Bariationen immer wieberkebrt, find Liebe und Chrgeig, Die zwei gewaltigften Triebfrafte einer eblen manulichen Jugend. Der gefellschaftliche Boben, auf bem fich bie Sandlung bewegt, ift ein burdaus griftofratifder, Die Belben find nur Fürften nud Cavaliere. Entfprechend bem Bublifum jener Bolfsbubnen felbit, in welchen bie Mittelflaffen fehlten, aber Abel und die unterften Rlaffen vertreten maren, finden wir bas Element bes ftabtifden Bürgerthums, Bürgermeifter, Friedensrichter, Gelehrte, Geiftliche, Merate, meift nur in tomifcher Berwertbung, Das burgerliche Schaufviel und Trauerfpiel, obgleich fonft unter ben Theaterftuden iener Reit ftart vertreten, fehlt unter ben Chatefpeare'ichen Dramen. Das einzige Stud, in welchem ber Dichter biefen Boben betritt, Die Inftigen Beiber von Binbfor, vielleicht bas fcwächste aller feiner Berte, ber Trabition nach "auf Bestellung" gearbeitet und innerbalb vierzehn Tagen geliefert, gebort ju ben die Regel bestätigenben Ausnahmen.

Allein Chalespeare, der Dichter, erhielt von Shalespeare, dem Theateractionar, noch weitere Weisungen. Auf jene Herren des ersten Plates durfte man doch nicht so ausschließlich Rücksich nehmen. Das Publikum des Parterre und der

Galerien wollte für fein Gelb auch etwas baben. Die Fürften und Cavaliere mit ihren ftolgen und feinen Reben mnften der Daffe bes Bublifums ju ernft und ermubend werden; man wollte mitunter auch "Etwas zu lachen für's Bolf." Diegu merben nun auch in bie ernften Stude Scenen ber niedrigen Romit eingeschaltet, Die Spaffe bes Marren, Die Unterhaltungen ber Bebienten, Matrofen, ber Sandwertsgefellen u. f. w. Die romantische Schule bat in biefer Mijdung bes Tragifden und Komifden gerade ben Givfel ber Runft gefunden; ihre Dichter haben fie vielfach nach: geabmt, und die neuere Aesthetik bat es an philosophischer Begrundung ber Cache nicht feblen laffen. Daß Schiller gewagt bat, in feiner Uebertragung bes Macbeth bie Scene mit bem betruntenen Pfortner weggulaffen und ben Seren ein etwas gebilbeteres Colorit ju geben, baf Goethe in feiner Bearbeitung von Romeo und Julie die Amme mit ihren Roten und Mercutio mit feinen Spaffen als ftorenbe Intermessiften betrachtete, murbe ihnen als ein Sacrilegium, als ein Berkennen ber achten Schonheit bes brittischen Dichters angerechnet und fie muffen fich noch beute bafur, bag fie auf Reinbeit ber Runftgattungen brangen, wie Knaben ichulmeiftern laffen. Die Chatespeare felbit von ber Cache gebacht haben mag, läßt fich mit ziemlicher Gicherheit baraus foliegen, bag er in ben Dichtungen feiner fpateren Beit, in benen er auf die Forberungen bes Bublitums weniger Rudfichten nahm, immer mehr bavon abtam. In ben Romerbramen, Cymbeline, Konig Johann, Beinrich VIII., Macbeth

werben die tomischen Zwischenscenen immer feltener, im Othello feblen fie faft gang.

Much dieser Punkt gehört zu benjenigen, in welchen uns die moderne deutsche Kunskritit den Genuß des Dichters verdirdt. Der Leser von natürlichem Gefühl wird sich von der Jumuthung eines augenblicklichen und schrossen Wechsels der ganzen Gemüthksstimmung immer unangenehm berührt sinden; er wird sich aber die Sache gefallen lassen, wenn er sie als eine durch die Bühnenverhältnisse jener Zeit, durch die Art des Dichters, scenenweise nach wechselnden Stimmungen zu arbeiten, entschulde Seigenthüntlichteit betrachten dars. Wenn man ihm aber das Ansimnen stellt, in eben diesem gewaltsamen her derumversen der Stimmung erst das Geheinnis der wahren tragischen Kunit zu sinden, so muß er sich verdresklich von der ganzen Sache abkehren und an dem einzigen Prüftein des Schonen, der unmittelbaren phychischen Wirkung, irre werden.

Endlich glauben wir auch noch in der specissischen Art des Shakespeare'schen Witzes, der uns vielsach so fremdartig ammuthet, einen Einstuß jenes Bühnenpublikums sinden zu sollen. Der Jüngling, wie der Ungebildete oder Halberidete vom Halberidete vom Guschen der William wir der Mann von reifer Vildung; gerade noch nicht so völlig assimilitt, wie der Mann von reifer Vildung; gerade weil er noch ein fremderes Verhältniß zu dem Bort hat, ift er ausmerkamer darauf und liebt es willkürlicher mit ichm zu gebaren, die Grundbedeutungen, denen mit leichter Abstration die Ausbehnung auf entligene Dinge gegeben

werben kann, spielend zu erweitern. Ein naheliegendes Beispiel, wie gerade die gebildete Jugend sich darin gefällt,
ihren Geist und Wis an den Formen und Ausdenfiden der
Eprache auszulassen, bildet die Sprechweise des deutschene.
Eine Phrasse zu Tod zu besten, der Rede des
andern durch buchstäbliche oder misverständliche Deutung
einen albernen, beleidigenden, zweideutigen Sinn zu geben, ist
eine Sorte von Wis, mit der auch Shafespeare sein Publikum
reichtlich zu regaliten hatte. Es liegt hierin bekanntlich auch
eine hauptschwierigkeit für den Ueberseher Shafespeares, da
ber Wortnit sich am wenigsten in andere Sprachen übertragen läst.

Eine andere Gattung von sehr populärem Wit ist die Ausdrucksweise in tolosalem Hyperbeln. Es gibt fein Bolt, das in seiner Redeweise eine solche Neigung zum Superlativ hat, diesen in so unzähligen Bariationen anwendet, als das englische. Auch die englischen Komane und Zeitungen sind angestüllt mit Superlativen jeder Art. Diese Neigung ertlärt sich in ihrem tiesenen Grund aus einem gewissen Mangel an plastischer Phautasse, da eine solche lieber an ihrem Gegenstand haften und nicht sosort darüber weg zur Vergleichung mit andern ähnlichen Gindrücken drängen würde. Auch das Gesallen an dieser Art von Wit ist dem Geschmad. eines zugenblichen Aublitums besonders entsprechen. Schasespace int gerade in solchen Superbatativen und Hyperbeln ein unerreichter Meister. Wenn er von einem Feigen sagt: "Er hat nicht so viel Mannesblut in seinem Vern, als ein Rob zu

seinem Besperbrob verzehrt," ober von einer setten Frau: "Wenn ber jüngste Tag einbricht, so lange sie noch lebt, so brennt sie noch acht Tage länger sort als die gesammte Welt," so läßt sich benten, welchen Effett viese Art von With gerade auf des Dichters Publikum machen mußte.

Benn fich endlich ber Chatefpeare'fche Bit in Beziehung auf Zweideutigkeiten nicht febr enthaltfam und mablerifch erweist, fo ift and biefes aus ber Bufammenfetung feines Bublifums leichter verftandlich. Man ift zwar in Beziehung auf biefen Bunkt gleich mit ber Erklarung bei ber Sand, bie Begriffe von Anftand feben in verschiedenen Reiten verichieben, und in jener alten guten Beit habe man an vielem feinen Unftoß gefunden, mas ber jetigen Gitte anwiderlaufe. Man thut aber biemit jener guten alten Beit bitteres Unrecht und vergift, daß gerabe bamals bie öffentliche Sitte allem Befuch ber Theater entgegen mar, bak unter ben Grunden bafur Die Leichtfertigfeit, mit welcher Die feruellen Berhaltniffe auf ben Bolfsbuhnen behandelt murben, ftets besonders bervorgehoben murbe, bag ehrbare Frauen und Jungfrauen fich gar nicht in ihren Raumen zeigen konnten. Allerbings gibt es einen gewiffen Spielraum für bas, mas im Einzelnen bei verschiebenen Bolfern und in verschiebenen Reitaltern als ichidlich und unichidlich gilt, aber neben biefem Spielraum gibt es auch burch bie Ratur ber Cache felbft feit gezogene und unüberichreitbare Grengen. Das Stärffte, was fich von biefer Art bei Shatespeare findet, ift in vielen englischen Ausgaben, jo wie in ben beutschen Uebersetungen meggelaffen ober gemilbert, aber auch bas Stebengebliebene läßt fich nicht nur fo ber bamaligen Beitfitte in bie Coube ichieben. Wenn in "Biel Larmen um Richts" ber Rurft über bas Biggefecht zwifden Bertrand und Beatrice gu ber letteren fagt, fie feb ihrem Gegner unterlegen, und fie erwiebert: "ba mußte fie ja Affen gur Welt bringen," fo erideint es uns als ein Frevel gegen bas puritanifde Beitalter ber jungfraulichen Ronigin, ju glauben; man habe folche Reben im Munde einer gebilbeten Frau für guläffig angefeben; wenn wir uns aber erinnern, bag auf ber Bubne jener Beit bie Frauenrollen von Jünglingen gespielt murben, bag bas tonangebenbe Bublitum aus vornehmen Garçons bestand, baß von ben Frauen, bie fich überbaupt ins Theater magten, nur bie fauflichen Schonbeiten obne Daste ericbienen, fo ift bas Rathfel leicht gelöst und eine billige Schabung biefer Berhaltniffe wird vielmehr bem Dichter die Anerkennung gollen muffen, daß er einer nabeliegenden Berfudung jum Digbrauch feiner Gaben noch mit rühmlicher Mäßigung wiberftanb.

## V.

Shakespeares Eigenthümlichkeiten in der Charakteristik der Personen und in der Motivirung der dramatischen Gandlung.

Mit großer Uebereinstimmung rühmt die deutsche Kunstefritit an Shatespeare vor allem andern seine Meisterschaft Rumelin, Shatespearesunien. in der psychologischen Charatteristif und bramatischen Motivirung, sowie den Univerfalismus seiner Welftenntniß. Mit besonderer Vorliebe hebt man dabei hervor, daß die bramatischen Charattere unseres Dichters nicht bloß Repräsentanten von Gattungen, nicht abstracte Schemen sehen, sondern Leben und Bachfeht, Meisch und Blut, individuelle Farbung und dabei doch den Reiz des Josellen und Typischen haben. Die Handlung werde burchaus aus den Sharatteren abgeleitet, so daß selbs das Jufallige den Charatteren abgeleitet, so daß selbs das Jufallige den Charatter des Willfarlichen und Kremdartigen versiere. Dabei seh für den Dichter kein Unterschied von Geschlecht, Alter, Stand und Beruf, Bolf und Seitalter eine Schrante; mit so siedere Kand zeichne er das Mentschiede in allen seinen Gestalten.

Wir wagen es, diefes Lob in seiner allgemeinen und unbedingten Fasiung einzuschränken und auf das Bedürfniß seinerer Unterscheidung binguweisen.

Es unterliegt nicht bem minbesten Zweisel, daß Schafepeare das erste und entschiedene Erfordernis des dramatischen Dichters im eminentesten Grad besigt. Es ist dieß die Gade, das eigene Selbstdewußtseyn zu vervielsältigen, in seinem Innern gleichsam die Verwandlungskünste des Proteus nachzuahmen. Es hängt dieß wohl näher damit zusammen, daß er ein voller ächter Meusch war, in dem alle Triebe und Regungen der Gattung mit energischem Pulsschlag circustiren, daß sedoch dies Triebe, so mächtig sie sich geltend machten, schließlich dem eigenthümstigen Drang und Talent, in den Spielen der Sinbstungskraft ein zweites inneres Leben neben dem äußerlichen

fortzuspinnen, dienen mußten, daß sodann die hinzutretende Gabe einer lebhaften, similidem Beobachtung den Stoff jener Traumwelt immer wernehrte, und indem nun der Tichter die einzelnen Empfindungen und Gestalten dieser innern Welt theils sixirte, theils auf manniglache Weise unter sich combinitre, gewann er den Ausgangspuntt und die specifische Farbung für die Darstellung der verschiedenartigsten Formen menschlicher Individualitäten und Justande.

Benn wir unter einem mabren bramatifden Charafter nur einen folden versteben, beffen Buge nichts ben allgemeinen Merkmalen ber menfdlichen Gattung Wiberfprechenbes enthalten, und beffen Trager wir uns leicht als unter ben wirklichen Menichen unferes Erfahrungefreifes berumwandelnd benten tonnen, fo ift damit nicht viel gefagt, benn bann mußten gerabe bie unbebeutenbiten und trivialften Charattere bie mahrsten fenn. Den wirklichen Ginbrud innerer Babrbeit wird une nur berienige Charafter machen, ju beffen Celbstbewußtfebn wir unter ber leitenden Borempfindung bes Dichters bas unfrige ju verengern ober ju erweitern vermögen, jo baß wir gleichsam aus ibm beraus empfinden. Die Leich= tiafeit und Bollftandiafeit, mit welcher ber Dichter biefe innere Operation in une ju Stande bringt, Die Lichtftarte, ju welcher er babei unfer gewohntes Gelbfibewußtfenn in uns aufbellt, die Ausbehnung ober Bertiefung, die er bemfelben biebei ju verleiben weiß, bebingen ben Grad unferer Befriedigung und ber afthetischen Wirkung. Ein bramatifdes Charafterbild, in welchem ber Dichter jenes Riel bei une nicht

erreicht, kann immer noch für uns interessant und bebeutend sehn; es bleibt uns aber immer fremb, und der Dichter erzielt bei uns nicht seinen vollen Zwed, mag nun die Schuld daran an ihm liegen oder an uns.

Unter ben Spalespeareichen Charakteren sehlt es nun zwar nicht an solchen, bei welchen es uns sehr schwer, von nicht unmöglich wird, sene innere Operation ohne Anstoi in uns zu vollziehen; im Ganzen aber ist Spakepearu unzweiselhaft in dieser Gabe, eine bunte Reihe ber eigenthümlichten Gekalten lebensvoll vor uns hinzuskellen und uns durch die Racht des beklügelten Wortes zur innern Nachbildung seiner Bissonen zu nötsigen, vielleicht der erste aller Dichter. Wir wüsten ihm wenigstens nur Goethe zur Seite zu stellen, der zwar keine so mannigfaltigen und so weit auseinanderliegenden Lebensbilder zeichnet, dafür aber auch is Fäden, durch welche die Gestalten des Dichters immer noch mit unserem eigenen Selostbewüßtigen zusammenhängen müssen, weit seltener abreisen läst.

Mlein die bloße Menschenkenntniß und innere Ersahrung reicht für den dramatischen Dichter dei weitem nicht aus. Die menschliche Handlung, die er darzustellen sat, ist nicht bloß durch den Sharakter und die Intentionen des Handelnden, sondern eben so durch den Gesammtesset zahlreichen, sondern eben so durch den Gesammtesset zahlreiche Gegenwirfungen, durch die Geschlächst und mannigsaltige außere Umstände und Verhältnisse bestimmt, und erseibet durch diesen zweiten Fattor die verschiedenartigste Abschwädung und Wodisstation. Um sich in diesem zweiten Etement mit

Sicherheit zu bewegen, bebarf ber Dichter außer jener innern Erfahrung, die ihm zur Menschenkenntniß bilft, auch bie Kenntniß bes Weltlaufs, einen Reichthum äußerer Lebensersahrung, ben er selhst nur in praktischer Thätigkeit und burch positive Kenntnisse verschiebensten Art gewinnen kann. Ohne diesen Weltverstand wird der Sichter keine wohlgestügte Handlung und ohne diese keine wahre dramatische Wirtung sertig bringen, wie schon bekanntlich Aristoteles sagt: das Erste und Wichtigke im Drama ist die Handlung, die Shardlere sind erst das Zweite. Denn widerhrechene, unwahrscheinliche, zwedwidrige Theile der Handlung werden viel leichter bemerkt und als Störung empfunden, mährend Untsarbeiten und Widersprücke der Sharakteristit und leicht entgeben und nicht so greisbar und beweisdar sind.

Bon biefer Art von Weltverstand, wie sie bazu nöthig ift, um eine burch innere und änsere Nahrscheinklichteit und burch ben Schein von Nothwendigkeit und befreidigende ben matische Handlung zu ersinden und durchzuschlier, behaupten wir nun, daß Shafespeare sie nicht in hervorragendem Grade besaß, ja nach seiner ganzen Nisdungs und Lebensgang, nach seiner Stellung zur Gesellschaft gar nicht einmal haben konnte. Bon dem strengen Causalnerus, der den Mang der menschlichen Dinge bis in's Singelnste bestimmt, von dem niefgreisenden Einstug, den die bürgerliche Gesellschaft auf ihre einzelnen Glieder aussübt, konnte bersenige keine klare und genaue Borstellung gewinnen, der selbst wie in einer und genaue Vorstellung gewinnen, der selbst wie in einer

Ausnahmtellung vieier bürgerlichen Gesellichaft fern gerückt war, bessen praktische Lebenserschaftrungen sich im Wesenllichen auf das Theaterwesen beschränken mußten, dessen Berus und Erwerb als unehrenhaft galt, der zu Staat, Kirche und Gemeinde kein geordnetes Verhältniß hatte, dessen eigenes Familienleben schon ein durchaus regelloses war. Sein Publikum, wie wir es oben kennen gelernt, machte in diesem Punkt keine Ansprüche, denn es desah jene Welterschrung selbst noch nicht; ihm war im Gegentheil die unwahrscheinliche, und abenteuerliche Handlung willkommener als die begreistiche und wohlgesigte.

Es liegt bier eine bichterische Gigenthumlichkeit Chakefpeares, bie mit feinen Borgugen, mit ber Dacht feiner bramatifden Wirkung auf's Engfte gufammenbangt. Er leitet bie Sandlung in weit ftarkerem Grabe aus ben Charakteren ab, als bie Erfabrung uns zeigt; er ignorirt bas abichmädenbe und mobificirende Gegengewicht, bas in ber Gefellicaft und in ber Berkettung ber Umftanbe liegt. Er leibt bem Meniden ein unbebingteres, magloferes Sanbeln, als ber Realift zugeben fann; feine Geftalten treten viel freier und felbstständiger aus bem gesellschaftlichen und geschichtliden Sintergrund, in bem fie fteben, beraus, als bem Siftorifer bentbar ift. Liebe, Bag, Reib, Chrgeis greifen rud: fichtelog ju ben letten Mitteln und ber Intellett bient mehr bagu, bie Leibenicaften gu ichuren, als gu leiten und ibren Erfolg ju fichern. Um beutlichften tritt biefe Eigenheit Chateipeares in einer Bergleidung mit Goethe beraus, bei bem jener Weltverstand, die Einsicht in die Abhängigkeit des handelnben Judvidbunums von den Gegenwirkungen der Welt in der höchsten Bollenbung erscheint. Tasso, and Antonio, Orest und Thoas, Egmont, Dranien und Alba, Carlos, Clavigo und Beaumarchais sind in der tiessten Antage verschiedene, von heftigen Leibenschaften oder sesten Antage verschiedene, von heftigen Leibenschaften oder sesten Bielen bewegte Charaktere; aber ihr Handeln erscheint und, verglichen mit dem eines Coviolan, Wacheth, Richard, damlet, als ein maßvollkopurch die gegebenen Umstände und die Kudssich auf die voransssschlichen Gegenwirfungen motivirtes, auf dem Voden ihrer Zeit und Sitte für uns vollkommen begreissisches.

Shatespeare verdankt bieser Eigenheit den großen Vortheil, daß seine Gestalten großartiger und eindrudsvoller vor und stehen und auch der Masse verständlich bleiben, während die seineren Linien der Goetheschen Charafterbilder dem ungeübteren Auge blaß und abgeschwächt erscheinen können.

Wie der Physiter uns den Luftbrud, die Schwere, die Celtricität u. f. w. am frappantesten vor Augen stellt, wenn er die Erscheinungen durch möglichse Fernhaltung der manigsaltigen Coefficienten, die in der Wirtlichkeit ihre Begleitung bitden, im Experiment auf ihre einsachte oder concentrirteste Gestalt zurücksührt, so weiß uns der Dichten mit den mancherlei Grundträften des Seelenlebens am wirtsamsten vertraut zu machen, indem er die Herricht, die Nachter Liebe, die Gattentrene, die Sieferschipt, die Nachter Liebe, die Gattentrene, die Sieferschipt, den Parteigesst, die weltverachtende Vitterschift u. f. w. gleichsom in

vereinzelten Prachteremplaren, wie auf einem Zsolirschemel, vor uns hinstellt. Solche Bilder machen dann den Eindruck der höchsten Naturwahrheit, odwohl sie eigentlich auf einen Art von Fiktion beruhen. Wenn nun aber eben jener Physiker dazu fortschreitet, dieselben Kräfte und Erscheinungen, die er uns in einem kinstlichen Experiment in ihrer elementaren Form gezeigt hat, nun auch in den verwickelteren Gestalten der realen Welt, zwar durch andere Faktoren modificiert und abgeschwächt, aber doch ganz dem Geset ihres Erundphänomens gemäß wirkend nachzuweisen, so wird verschwinden, und nur schwerziger werden, ihm zu solgen; der Reizh wei einstache und augenfällige Erscheinung bot, wird verschwinden, und nur für den Eingeweisteren wird sich das Interesse statur eröffnet wird.

Auf etwas Achnlichem scheint es uns zu beruhen, wenn wiele die Goethesche Sharafterzeichnung neben der Shafelpeareschen matt und abgeblaßt finden, und der letztere eine größere Naturwahrheit und Genialität zuschreiben wollen. Goethe, der stets mitten in der Gesellichaft und in mannigssacher praktischer Thätigkeit ledte und bei seinen Dichtungen tein begrenztes Publikum vor Augen hatte, stellt uns immer den ganzen, durch eine Masse von außeren Bedingungen mitbestimmten Menschen dar; Shafespeare, der außerhalb der bürgerlichen Gesellichaft und ohne die Ersafrungen eines practigen Berufs ledte, und den Erwartungen eines bestimmten Inhörerkreise genügen mußte, spaltet den Benischen aus

bem Chak feiner innern Erfahrungen beraus und ftellt, obne bie abidmadenbe und beengenbe Dacht bes Weltgangen naber zu beachten und zu fennen, bie bericbiebenen Grundrichtungen ber menfclichen Ratur in einzelnen leuchtenben Gestalten bin. Es ift flar, bag biemit amar eine Grenze und ein Mangel angebeutet, aber boch immer noch etwas unendlich Großes bem Dichter beigelegt wirb, bag wir beibe Gattungen fich ergangend neben einander ftellen und uns an ber einen wie an ber anbern erfreuen tonnen. Chatefpeare zeichnet die psychologischen Urphanomene, die in ber Wirklichkeit in folder Reinbeit und Starte nicht vorfommen, Goethe bie complicirteren Gebilbe bes realen gefellichaftlichen Lebens. Rene find allgemeiner verständlich und effektvoller, biefe baben ibren vollen Reig nur für engere Bilbungefreife. Aus abn= liden Grunden berubt es auf Täufdung ober Ungenquigkeit bes Ausbrudes, wenn man an Chakefpeares bramatifchen Berfonen besonders bie individuelle Saltung rubmt. Das Individualifiren ift wohl überhaupt nicht Cache best tragifchen Dichters; es erfordert eine Ausführlichkeit ber Reichnung, eine Rleinmalerei, bie ber gangen Gattung fremb ift, von ber jebenfalls Riemand weiter entfernt mar als Chakefpeare. Den Zwed, icharf unter fich abgegrenzte Geftalten bor uns binguftellen, erreicht er burch bas einfache Mittel, bag er feinen Figuren gang wenige Buge, biefe aber in ungewöhnlicher Starte leibt. Durch bie zwei Mertmale ber forperlichen Miggeftalt und ber rudfichtelofeften, vor teinem Mittel ber Lift und Gewalt gurudicheuenben Berrichfucht tritt uns

Nichard III. wie eine in Stahl gemeihelte Figur entgegen, von der wir gerne glauben, daß ihr kein zweites Exemplar enthyrechen kann, da wir schon Mühe hatten, sie nur als ein unicum zu begreifen. Goethe taucht seine Gestalten in das nivellirende Etement gesellschaftlicher Sitte und Vilbung und die unterscheibenden Lüge heben sich erst aus dem hintergrund der gemeinsamen Merkmase in seinen Linien heraus.

Die Blinden unter ben Berebrern, die mit ihrem Chateipeare ungefähr verfahren wie bie Theologen mit ber Bibel. Die alle bentbaren Qualitäten auf feinen Ebrenfcheitel gu bäufen bemüht und besonders barauf erpicht find, gerade bie augenfälligften Mängel und Schmachen in Borguge, Die bann freilich erft ber Eingeweibte gang verftebe, zu verkebren, preifen ausbrudlich auch bie reiche und umfaffenbe Weltkenntniß bes Dichters, fein großes und vielfeitiges Wiffen. Burben fie nur fagen, es fen gu bewundern, wie Chatespeare trobbem, bag er fein Lebenlang ber burgerlichen Gefellichaft und ber praftischen Thätigkeit fern ftand und von ber gelehrten Bilbung feiner Reit bei ben ungunftigen außeren Berbaltniffen feines jugendlichen Alters fich nur Beniges aneignen tonnte, bennoch aus Wenigem Biel zu machen und mit genialem Tafte vielfach bas Fehlenbe zu ergangen und grobe Reblariffe ju vermeiben gewußt babe, fo mare bas ber Bahrbeit gemäß. Rene weitergebenben Bebauptungen aber ftellen bie Cache auf ben Ropf, und wir muffen ihnen gegenüber bie Unficht vertreten, baf Chakefpeare von ber ftrengen caufalen Bertettung bes Beltlaufs, von ber realen Bebingtheit

alles menichlichen Sandelns febr mangelhafte Borftellungen batte, baß in Folge bavon bie bramatifche Sandlung in fast allen feinen Werken an großen Unwahrscheinlichkeiten, ja Undenkbarkeiten leidet, daß bei dem innigen Bufammenhang zwischen ber Sandlung und den Charafteren biedurch auch bie pfpchologische Beichnung nicht felten eine verfehlte wird, und baß aus biefer einen, aber wichtigen Schrante feiner Begabung ober fünftlerischen Ausbildung, aus biefen vielfachen Anftogen, Die ein berechtigter Realismus beim Genuß feiner Werte nehmen . muß, allein erflarbar wird, wie ein folder Dichter gleich nach feinem Tobe fast zwei Sabrbunberte lang von feinem eigenen Bolt verkannt und vergeffen werben konnte, wie die gange romanische Race, welcher boch nur eine buntelhafte Ginfeitigteit auf unferer Geite einen feinen Ginn für bas Coone absprechen tann, ben britischen Dicter beute noch fast ungeniekbar findet, wie endlich auch ber unbefangene Lefer von germanischem Bollblut oft genug über wibrige Ginbrude herr werben muß, um für bie übrigen Schönheiten bes Dichters noch empfänglich ju bleiben.

Wenn wir behaupten, daß unter Shafespeares Dramen sich laum ein einziges finde, das eine wohlgefügte, pragmatisch benkbare Handlung enthalte, und hiedurch vielsach auch die Charalteristif beeinträchtigt werde, so erforbert dieß nun einen näheren Beweis und ein Eingehen auf ein Detail, das freilich dem Kenner der deutschen Shafespeareliteratur zum Theil nur schon bekanntes darbeiten kann.

## VI.

Die Motivirung der gandlung in Lear, Maß für Maß, Enmbeline, Romeo, Macbeth, Othello, hamlet.

Bobl bie größten Ausstellungen vom pragmatifden Gefichtspunkt aus treffen ein an Detailiconheiten überreiches Werk, ben König Lear. Schon Goethe hat nicht mit Unrecht gleich die Eingangsscene geradezu abfurd genannt. Remand einen Apfel ober ein Stud Ruchen unter einige Rinder fo vertheilt, bag er bemjenigen bas größte Stud verfpricht, bas am artiaften barum bittet, fo tonnen wir's uns gefallen laffen, wiewohl einem verftandigen Bater felbft bas taum in ben Ginn tommen wirb. Wenn aber ein ruhmvoller, lebensmuber Fürft unter ermachfene Rinder, beren Charafter und Liebe ju ibm er langft tennen muß, nach biefem Dafftab ein Ronigreich austheilt, wenn er babei berjenigen Tochter, bie ibm icon vorber bie liebite unter allen war, nur barum, weil fie gegenüber von ben vorausgegangenen Spperbeln ber Schwestern ihr Gefühl in einfache und etwas burftige Borte fleibet, ihr Erbtheil gang entzieht, wenn er ferner, ftatt fich für ben eigenen Bedarf bestimmte Schlöffer und Gintunfte vorgubehalten, für fich und hundert Ritter ein nach Monaten alternirendes Gaftrecht an bem jedesmaligen Aufenthalt ber Töchter ausbedingt, fo ift bas bie Ginleitung fur ein Rindermabrchen, aber nicht für eine erschütternde Tragobie. Ein König, ber fo handelt, hat wenig Berftand mehr gu

verlieren, es wundert uns kaum noch, wenn er gleich darauf jum völligen Karren wird, und vier können es eigentlich nur durch den Gedanken, daß er ichon von vorne herein nicht mehr recht zurechnungsfähig war, noch zum vollen Gefühl des Mitkelbs bringen.

Das Benehmen bes alten Glofter ift um nichts verständiger. Dag ber achte, unter ben Augen bes Baters berangewachsene, von ibm stets als ebel, treu und liebevoll erprobte Cobn auf einmal fich mit bem bergelaufenen Bastarbbruber in eine Berschwörung gegen bas Leben bes Baters einlaffen, biefe Abficht fogar bem Papier anvertrauen und ben Brief auf's Gerathewohl bem Bruber in's Fenfter merfen werbe, mußte bem Alten ja gang unglaublich vorkommen; baß er aber biefen Cobn, ohne ibn auch nur noch zu feben und ju horen, verbannt, bag Ebgar fich auf ben albernen Socus: pocus mit bem Schwertziehen einläßt und flieht, ohne nur mit einem Wort gegen ben Bater bas plumpe Poffenfpiel aufzuklaren, bas find gang unglaubliche, fast mabrebenhafte Borgange. Da Alles fo rafch geht und Ebgar, man begreift taum wie, auf einmal aus feines Baters Saus binausgelogen ift, fo ift bie Cache auch auf ber Bubne faum recht verftändlich. Dag Ebgar fobann als mabnfinniger Bettler auftritt, ift zwar nicht näber motivirt, boch laffen fich immerbin Grunde bagu benten; bag er aber in biefem verftellten Babnfinn ohne alle Roth fo viel umnütes Beng rebet, wirb überaus laftig, wie überhaupt bie vielbewunderte Suttenfcene burch ibre lange Daner und ben unerschöpflichen Strom

irrsinniger Neden nach unserem Sesühl ermüdend wirkt. Man tönnte sogar vernutsen, Shafespeare habe hier eine Art von bramatischem Bravourstüd liesern wollen, indem er dreierlei Narren, einen wirklich irrsinnigen, einen simmulirten und einen Berufsnarren nedeneinander auftreten läßt und alle drei aus Feinste zu nüanciren weiß.

Kent benimmt sich gegen ben Hofmeister so roh und ungeberdig, daß die ihm gewordene Jüchtigung gar nicht ben Eindruck eines Unrechts, einer Kränkung bes Königs macht, was sie doch soll. Daß dieser Oswald später, auf den Tod getrossen, im letzen Moment seines Ledens an nichts bentt, als wie ein Austrag seines Gebieters noch vollzogen werde, ist ein Jug rührender Dienstrene, der zu der sonstigen Berworfensett bieses Gbarafters nicht past. Daß Jemand bei einem Sprung auf ebener Erde glauben gemacht wird, er sein tausend Austret tief hinabgesprungen und unwersehrt unten angesommen, wurde von jeber als gegen alle sinnliche Mahrscheinläcktet streitend angesehen.

Endlich die wilde Grausankeit, daß dem niedergeworsenen Glosser auf der Bühne mit einem Stuhlfuß beide Augen ausgedrückt werben! Bon den eils Hauptpersonen des Stücksbleiben nur drei am Leben! Die ganze Handlung im König Lear hat den Charalter eines Kindermährichens von der schauer-lichen Sorte, nur daß das eigentlich Wunderbare sehlt.

Mährchenhafte Stoffe passen aber nicht für die Tragöbie. Die Wirkung des ernsten Dramas beruht auf der Boraussetzung, daß wir selbst von gleichem Stoff, denselben Gefühlen, Leidenschaften und Motiven juganglich find, wie die Berfonen, die der Dichter uns vorführt, daß die gleichen Lebensmächte über uns walten, daß fomit ber uns vor Augen geftellte Fall zugleich ein allgemeiner, uns felbft, ben Menfchen überhaupt mitbetreffender ift. Diefe Allusion barf ber Dichter um teinen Breis junichte machen. Er gerftort fie noch nicht oder ftort fie taum, wenn er auch ein übernatürliches Element bereinwirken laft, fobald baffelbe bem Borftellungs: freise bes geidichtlichen Bobens, auf bem bas Stud ftebt, verwandt oder natürlich ift. Götter, Geifter, Dratelfpruche 2c. treten in diefem Fall nur an die Stelle von Schicffal und Bufall, die ja auch für uns noch immer einen irrationalen Reft behalten. Aber Gines muß unter allen Umftanben intact bleiben : das find die psochologischen Rundamente alles menschlichen Sandelns. Bir muffen in ben bramatifden Borgangen immer unfer eigenes Triebleben wieber abgespiegelt, unfere Logit als eine allgemein gultige erkennen. Der Dichter barf feinen Berfonen nicht einen bobern Grad von Berblendung, von Berkehrtheit und Rurgfichtigkeit leiben, als beffen wir und felbit und die Debrzahl ber Menichen für fähig halten. Wenn ich gegenüber von den Belben, für die er meine Furcht und mein Mitleid in Anspruch nimmt, fagen muß: weber ich noch fonft ein Menich von gefunden Einnen wurde im gegebenen Rall auf ben Gebanten tommen. also zu handeln, so ift die Illusion auf eine unbeilbare Beife gerftort. Gerabe bieß unterscheibet aber bas Dabrden von Cage, Mothus und Sabel, daß barin auch bie Handlungen der Personen von Motiven bestimmt werden, wie sie sonst nur im Traumseben oder in der Kinderwelt Gestung haben. Der mährchenhaste Stoff läßt sich daber zweisch und hyrisch behandeln oder auch im phantastischen Lustoder Singspiel verwerthen, wie Shatespeare in glänzendster Weise gethan, aber dem ernsten Gothurn widerstrecht er seiner innersten Natur nach. Der König Lear gehört unter diesem Geschickhaumst einem ganz salschen Genre an, und Tieck Versuche, dasselbe auch für die deutschen, mußten nothwendig ohne Wirtung und Nachsolge bleiben, mußten nothwendig ohne Wirtung und Nachsolge bleiben.

In "Maß für Maß" hat die ganze Handlung zu ihrer Grundlage die Borausfehung, daß in einem dristlich europäischen Lande (und vollends in Wien!) ein Geseh besteht, weckses jeden außerehelichen Liebesgenuß mit der Todesstraße bedroht. Das Geseh dien außert läugit außer Uebung gekommen, es wird aber während einer Abwesenheit des Herzogs von seinem Statthalter wieder erneuert und sogleich rüchwärts auf ein verlobtes Kaar, das ganz unverschuldet und nur durch äußere Umstände an der heritath gehindert worden war, aber indessen die Rechte des Geselandes anticipirt hatte, angewendet. Alles das sinde im Stüde Riemand unsinnig und undentbar, sondern nur hart und streng.

Im Cymbeline geht Posthumus, im Hebrigen unter Spatespeares männlichen Charakteren wohl bie ebelste und am ibealsten gehaltene Gestalt, mit einem fremten Abenteurer in Italien bie Wette ein, daß es biesem nicht gelingen werbe,

feine Gattin, Imogen, ju verführen; er ichenkt ber fopbiftifchen und lügenhaften Erzählung bes Burudgekehrten, bie, wenn auch Berbacht erregend, boch für keinen Berftanbigen icon beweisend fenn fonnte, fofort unbedingten Glauben und fendet feinem Diener ben Befehl, Die Gattin gu ermorben. Combeline bat überhaupt unter allen ernften Studen bes Dichters die romanbafteste und abenteuerlichfte Sandlung; die Ericheinung Jupiters, um an die Seite bes ichlafenden Boftbumus ein Tafelden mit einem ziemlich abfurden Drakelivruch zu legen, darf vielleicht das befremdlichste Phantasma genannt werden, bas fich überbaupt in bes Dichtere Werten findet. Man konnte fast vermuthen, ber Dichter habe gegenüber von der berricbeuden und ibm ungunftigen Sochicabung claffifcher Gelehrfamkeit einmal zeigen wollen, bag er auch etwas Latein und Muthologie verftebe. In diefem Kall mare ber Berfuch freilich beffer unterblieben. Das Bunftigfte für ben Dichter mare, wenn man ben gangen Baffus als eine Barodie auf feine gelehrten Collegen faffen durfte. Aber leiber verbieten bas bie Grundgesete ber Interpretation.

In Romeo und Julie ift im Gangen die Exposition und Rübrung ber Sandlung vortrefflich; bas Mittel aber, bas ber Pater Lorenzo vorschlägt, um die Trauung mit dem Grafen Baris ju verbindern, und das bie Rataftrophe allein berbeiführt, ift unter allen, welche bie kubnite Phantafie ausfindig machen konnte, bas feltfamfte, unnaturlichfte, gefahrvollste, ja undenkbarfte, mahrend die mancherlei nabe liegenden und leichten Mittel gar nicht in Frage kommen. Rumelin, Shatefpeareftubien, 5

Man fragt vergeblich: warum gesteht nicht Julie einsach, daß sie schon vermählt sev, und sellt den weiteren Folgen den Heroismus ihrer Liebe entgegen? Warum slieht sie nicht, da sie doch ungehindert auß und eingeht, und auch das Mittel Torenzos doch nicht mehr erzielt, als daß sie, statt vom elterlichen Hause, won dem nahen Kirchhof aus dem Weg nach Mantua zu machen hat? warum kellt sie sich nicht krant? warum bewegt man nicht den Bräutigam durch die Mittheilung, daß die Braut schon mit einem andern vermählt sein, zum Ricktritt? warum verfällt der fromme Pater nicht auf die dem christlichen Priesten achten Riemand zum zweitenmal trauen dürft? So sührt denn der sloße Jufall in der Form des aberwichigsten und noch in seiner Ausstührung übereilteken aller Nathschläge den tragischen Ausgang allein herbei.

Wenn im Othello die Intrigue fein und schärsfinnig durchgeführt ift und der Pragmatismus auf wenige Anftöge trifft, so verdankt der Dichter dieß seiner Anelle, der er hier sehr genan solgt, und die auf einer attenmäßigen Criminalgeschickberuhre. Wo er den Faden selber weiterhinnt, wie gegen das Ende des Stüds, treten auch gleich nicht wenige Mängel der Motivirung ein. Daß Othello seines Antes entsett und Cassio zu seinem Nachfolger bestellt wird, it in keiner Wesie begründet; daß aber Desdemona in Gegenwart des von dieser Kränkung tief ergriffenen Gatten darüber sagt. "Das freut mich," if undegreistisch. Das durste und tonnte sie nicht sagen. Wie auch sons die genug, übersehe

hier ber Dichter, bem es nur barum zu thun ift, die Steigerung Othellos in seinem Jorn und in seiner lleberzeugung von ber Schuld ber Gattin zu motiviren, daß er sich siezu eines nach anderer Richtung bin undenkbaren Mittels bedient.

Ferner ift in bem Stud Jagos Rolle nicht bis gum Coluffe confequent burchgeführt; feine Raltblütigfeit und feine Schlaubeit laffen ibn auf einmal im Stich; er mußte fich überhaupt von ba an, wo es gur Rataftrophe fam, im Sintergrund balten, wie jeber, ber eine Mine gelegt und angegundet hat. Daß er aber feine Frau in Gegenwart vieler Reugen ermorbet, bamit fie nichts weiteres gegen ibn ausfagen tann, wiewohl fie alles, mas fie überhaupt wußte, bereits gefagt bat, ift eine von feinem Standpunkt und für feinen Charatter unbegreifliche Banblung. Es fonnte ig nichts gegen ibn aufgebracht werben, als bag er Othellos Eifersucht rege gemacht habe, worauf noch lange nicht Galgen und Rab fteben tonnte, wie jest auf ber Ermorbung feines Beibes. Bobin ift auf einmal bie Geiftesgegenwart, wohin find bie Lugen und Rniffe bes abgefeimten, faltblutigen, erfinderischen Bosewichts gekommen? Desbemona mar tobt. Bas ließ sich nicht Alles auf ihre Unkoften lugen, wie leicht war es auf ihrer Could noch trot feines Beibes Ginfprache ju bebarren, wie mancherlei fonftige Chancen ftanben noch offen! Statt beffen verfichern uns nun bie allezeit fertigen Apologeten unferes Dichters, barin eben offenbare fich fein tiefer Blid, feine Menfchenkenntnig und fittliche Weltanichanung, baß er zeige, wie Lift und Bosbeit ichlieglich boch

sich selbst in die Grube bringe und zur plumpen Kurzsichtigkeit werde. Das sind aber, mit Berlaub zu reben, nichts als hohle Phrasen, mit denen man auf ein psychologisches Verständnis geradezu verzichtet.

Ob der Dichter aus Irrthum ober mit Absicht den Mantren," d. h. dem Senetianer von maurischer Abtunft, in einen "Reger" verwandelt hat, wissen wir nicht. Störend ist es jedenstalls, wie er den Racenunterschied premit und den Helben zum schwarzen Scheulal macht. Nicht nur begreist man nicht, wie der Senat von Benedig einen Reger zum Feldberrn macht, sondern man wird auch an Desdemona irre, wenn ihre Reigung selbst über die kaufassische Racehinausiert und für das Wollhaar und die dien Wussellstippen demarkt. Es war nicht nöthig, die Sache so zu übertreiben; es wäre an dem Heldenschus, dem Traunen Mantrianer des Anstoßes genug gewesen sier eines Senatorentochter von Venedig.

An die dramatische handlung im Macbeth hat der realsistische Sessischunkt nur ein beschränkteres Anrecht, da sich diese Stück gleich von vornherein auf den mythologischen Boden einer grauen Borzeit stellt, und übernatürliche Kräfte ins Spiel treten, denen gegenüber es keine pragmatische Kritik gibt. Der Dichter hatte hiezu natürlich das gleiche Recht, mit welchem uns die alten Tragister oder Goethe in der Ihrigenia auf den Boden der alten Götter und Beroen sage stellen. Wären freilich die herzenerscheinungen nicht als etwas Reales zu denken, wie uns die meisten Shakeparetritiker glauben machen wolken, sondern nur Bissonen bes helben, ähnlich den Geistern der Ermordeten in Richard III., nach Aussen prozicitte Berfinnlichungen von inneren Borgängen, Begierden und Beängstigungen, so würde der realisitische Standpunkt mit verstärkter Gewalt sich geltend zu machen faden und die Handlung des Stüds würde geradezu unbegreisstich, Allein jene Aufschlung ruht auf den schwächsten Urgumenten und widerstreitet aller natürlichen Auslegung.

Das Wefentliche ift boch offenbar, bag bie Beren bie Bufunft voraus fagen, und gwar in einer bis ins Rleinfte gutreffenben Richtigfeit. Bon allen ihren Drafeln bat nur bas Gine, bak Macbeth Ronia febn werbe, einen Anbaltspuntt in feinem eigenen Innern; bag Banquos Rachtommen bie Krone tragen werben, und gwar bie letten berfelben amei Reichsäpfel und brei Kronen, bag Macbuff ben Macbeth töbten, bak ber Birnamsmalb auf Dunfinan beranruden werbe, was boch Mes jutraf, ift aus jener Auslegung nicht im minbeften zu begreifen. Freilich batten biefe Schidfalsichweftern teine gwingende Macht über Macbeth; ihre Beiffagungen beben feine Willensfreibeit ebenfo menia auf, als bie Spruche bes belphischen Gottes ben Debipus zu einem Unfreien machten. Daß Banquo fich zu biefen Spruchen anbere verbielt, als Macbeth, worauf jene Auslegung fo viel Werth legt, ändert nicht bas Minbefte an bem Sachverhalte. Ueberbieß mar ber ihn betreffenbe Spruch feinem Inhalt nach von ber Art, baß er ju feiner Thatigfeit baburch angeregt werben mußte. Da er felbst jum Ronigsbans geborte, war es mohl bentbar, baß feine nachkommen bie Rrone tragen werben; er fonnte

aber seinerseits nichts dazu und nichts davon thun. Auch itellt uns der Dichter ja deutlich genug seine Sexen nicht als göttliche schaffende Wesen, die über den Menschen eine Gewalt hätten, sondern als teuslische dar, die ihn in Verlichung führen und am Wösen ihre Freude haben. Daß er sie aber als reale und übernatürliche, das Zuklünktige voraus wissende Gestalten gedacht haben will, daran wird kein undefangener Lefer den mindesten Zweisel haben.

Es liegt jener Auslegung bie feltfame Tenbeng gu Grunbe. ben Dichter gegen ben Bormurf abergläubifder Borftellungen. einer finfteren mittelalterlichen Romantit in Cous zu nehmen. Diefe Confequeng mare gerabe fo verfehrt, wie menn man Goetbe vorwerfen wollte, daß er an einen Teufel Mepbiftopheles, ober an bie Göttin Artemis, an bie Gumeniben und ben Mothus von Tantalus geglaubt batte. Der Dichter bat bas unbestrittene Recht, ben Boben für feine bramatifche Sandlung ju mablen. Berfett er uns gang ober theilmeife in eine Phantafiewelt, fo baben wir ibm babin gu folgen und bie Boraussehungen gelten gu laffen, bie er uns anfinnt; verfest er une aber auf ben realen und geschichtlichen Boben, fo bat er auch feinerfeits bie Befete zu beachten, die in biefem Element berricben, und muß fich bie Rritit gefallen laffen, bie von ihnen ausgeht. Rur fo wird uns auch Shakefpeares Macbeth in feiner großartigen Schonheit verftanblich werben, nicht aber wenn wir die Gestalten, benen feine Phantafie nun einmal innerbalb bes Gebichtes eine reale Erifteng verleibt, in unflare Smitterbinge von Bifion und Accommobation auflöfen.

Unter biefen Boraussenungen ift bann gegen bie Sandlung im Macbeth wenig zu fagen. Nur in unwesentlichen Dingen find vielleicht Luden ber Motivirung, wie g. B. Die sofortige Flucht der beiden Prinzen ins Ausland nach bes Baters Tod auffallend und nicht genügend begründet ift. Auch bie Motivirung für die Ermordung Banquos ift nicht gang befriedigend. Da Macbeth feine Kinder bat und Banguo mit ibm bem Konigshaus angehört, fo fonnte ber Gebante. baß Banguos nachfommen bie Krone tragen werben, für Macbeth nichts Auffallendes und Unerträgliches haben; er mußte die Dratelfprüche ber Beren überhaupt als ein Ganges betrachten, woraus er nicht einen beliebigen Theil ju nichte maden fann. Man muß icon zu ber Ausflucht greifen. daß Macbeth in jenen Monologen, wo er biefen Entichluß begründet, an die Möglichkeit, noch felbit Cobne gu bekommen. bentt, ober, mas mahricbeinlicher ift, bag ber Dichter, ber auch bier scenenweise gearbeitet baben mag, an biefer Stelle vergaß, bag er an andern Orten Macbeth ausbrudlich gum finberlofen Bater macht.

Größere Schwierigkeiten bietet in Macbeth die Charakteriftik, namentlich der Lady. 3hr Verhalten vor der That und nach derfelben scheint dem pfychologischen Geseth der Eteigseit und Unweränderlichtet des wesentlichen Charatters, das auch Shakepeare im Migemeinen, wiewohl mit mehreren Ausnahmen sesthält, zu widersprechen. Es wird hier dem Gewissen eine magische und dämonische, nicht eine psychologisch depressent Wirkung beigelegt. De wir uns unter

bemfelben einen eingewurzelten ober eingeprägten Glauben an bie abfolute Berbindlichfeit gewiffer Normen für bas menichliche Sanbeln benten, immer bleibt es boch etwas an bem Bemußtfenn haftenbes, eine Gigenschaft ober Rraft, Die nach bem Gefet aller Rrafte nur ftetig wirten tann. In wem fich nun an die Erinnerung einer verbrecherischen That, wiewohl fie gelungen ift und ber Benuß ihrer Früchte fortwirtt, eine fo nagende Reue, ein folder fittlicher Abideu knupft. baß die Gebanken keinen Augenblid mehr bavon lostommen und ber Etel an fich felbit bis jum Bahnfinn und Gelbitmord führt, in bem haben wir überhaupt eine Empfanglichkeit für fittliche Regungen von nicht gemeiner Starte porauszuseben. Reben einer folden Empfanglichkeit bleibt nun mohl bas Borausgeben auch bes ichwärzeiten Berbrechens bentbar; benn es tonnen in berfelben Geele noch weit heftigere Triebe und Begierben anderer Art ihren Blat haben; aber bas icheint une baraus ju folgen, bag bann im Augenblide einer wilden That die Stimme bes Gewiffens nur als übertäubt, in ben Wintel bes Bergens gebrangt, vom Sturm einer rafenden Leidenicaft überwältigt ericeinen barf. Aber jenie eifige Ralte ber Reflexion, mit ber bie Laby ben Gatten su ber entsetlichsten aller Thaten anfeuert und bie Regungen feines Gemiffens wie eine verächtliche weibische Schwachheit perhöhnt, die entmenschte Robbeit, mit der fie davon spricht, bem eigenen Rind, bas ihr entgegenlächelt, bie Bruft aus ben weichen Riefern ju reißen und ben Ropf an bie Band ju fdmettern, bie wilbe Ctarte, mit ber fie auch nach ber

That Macbeth noch aufrichtet und weiter drängt, scheint uns damit nicht mehr vereindar. Die Eumeniden ziehen erst pat und wie von Außen gekommene Dämonen in ihr ein, während der Dichter uns zeigen müßte, wie sie schon längst im tiesen Grund der Seele lauernd harren und wie die heftigkeit ihrer Angrisse den aus dem langen und gewaltsamen Drucke, dem die ebleren Regungen erlegen waren, verständlich wird.

Much in bem Charafter von Macbeth felbit vermiffen wir noch Etwas, fo munberbar und erschütternd er gezeichnet ift. Er wird, bevor bie Bersuchung an ibn berantritt, bom Dichter als eine eblere Natur bargeftellt, was noch mehr als in feinem eigenen Berbalten in bem Urtheil bes Konige und ber Andern über ibn erkennbar ift. Diefe beffere Natur, follte man erwarten, muffe noch einmal jum Borichein tommen; nachbem fein glübenber Chrgeig fein Biel erreicht bat, munte er wenigstens einen Berfuch machen ober bas Berlangen zeigen, die übel erworbene Krone ruhmboll gu führen, bas Berbrechen burch Serrschertugend zu fühnen ober zu milbern. Es mußte fich bann zeigen, bag bas nicht mehr gebt, baß bas Bofe fortzeugend Bofes muß gebaren und er im Blute fortwaten muß, um nicht ju fallen. Go aber ericeint er bon bem Rusammentreffen mit ben Beren an wie ein von allen bollischen Damonen Befeffener, ber gleich einem Bahnfinnigen von einer Unthat gur andern fcreitet, ohne baß die befferen Regungen einer früheren Beit auch nur auf einen Moment wieber gur Berrichaft famen. Auch bier, wie

noch oft, überspannt Spafespeare ben Contrast und ben Effett auf Kosten ber psychologischen Wahrheit; benn ein völliges Umschlagen bes Grundscharafters gehört gewiß immer und iberall zu ben Täuschungen. Ohne die Ibee ber Stetigkeit wird uns überhaupt keine Entwicklung weber in der Natur noch im Menschen begreifich.

Und doch können uns alle solche Ausstellungen nicht hindern, Shakespeares Macbeth die mächtigste und gewaltigste aller Tragödien zu nennen.

Mit ber Erklarung bes Samlet wird man ichwerlich je gurecht tommen, wenn man nicht icon ben gangen Dichter, bie außeren Bedingungen, bie inneren Gigenthumlichkeiten feiner bramatifden Dichtungsweife fennt, wenn man nicht weiß, welchen Borerfreis er babei im Auge batte, um welche Birfungen es ibm gu thun ift, welchen Werth er überhaupt auf die pragmatifde Seite ber tragifden Sandlung legt, und welche Befähigung er für biefen Theil ber bramatischen Technik bat, wie ibm überall ber Effekt ber einzelnen Theile wichtiger ift als ber funftvolle Kaben bes Gangen, wie er niemals an ben gelehrten Lefer fünftiger Reiten, fondern überall an ben empfänglichen Sorer . und Buschauer ber Gegenwart Ber mit richtigen Borftellungen bierüber an bas benft. Drama herantritt, der wird jum voraus vor vielen 3rrwegen bewahrt bleiben, in welche fich bie meiften beutschen Ausleger beffelben verloren baben. Wir nehmen bievon felbft Goethe nicht aus; benn wenn in ber befannten Stelle bes Bilhelm Meifter gefagt wirb, Chakefpeare habe in Samlet

schilbern wollen: "eine große That auf eine Seele gelegt, bie der That nicht gewachsen ist, eine edle und reine Natur ohne die sinnliche Stärke, die den Helben macht," so liegt darin nicht ein Schlüsse sin das Berständnis des Stücks, sondern bereits ein tritisches, und zwar denkelhas Urthell über die dramatische Handlung desselben. Die Sache mag wohl schließtich ungekähr so berandstommen, wie Goethe sagt, aber gewiß ist dieß nicht die Absicht des Dichters gewesen.

Die Goetheiche Anffaffung wird aber bis an die Grenze der Unbegreistickeit übertrieben, wenn man hamtet zu einem wöllig unentschlossenen, und sogar seigen Eharakter machen will. Kein unbefangener Leser wird in einem Mann, der im Berlauf des Dramas, ebe er seinem hauptgegner den Todesstoß versetz, noch gleichsam en passant vier weitere Personen tödet, der einem Gespenst, vor dem die Kriegskeute ängsklich zurückbeben, kühn entgegentritt und in die Einsamkeit nachfolgt, der auf ein enterndes Raubschiff allein vor der Zeit hinüberspringt, dem es keine Russe läßt, daß ein Anderer sitt einen tilchtigeren Fechter gehalten werden soll, der in jedem Wort, das er spricht, von Geist und Feuer prüht, einen Hans den Träumer, einen aus Restezion und Unentschlossenbeit zum praktischen Jandeln unfähigen Charatter ertennen.

Das Wahre an der Sache ist: Hamlets Handlungen sind consus und unzwedmäßig; er wählt seltsame und unsverständliche Mittel für seinen Zwed. Der Grund hievon ist aber nicht, daß der Dichter ihn so barstellen wollte; denn

zwedwidriges Handeln hat nur im Lustspiel, nicht in der Tragödie Naum; von einem Gelden eines Dramas erwarten wir, wenn wir uns für ihn interssiren sollen, so viel prattische Intelligenz, daß er für seine Zwede nicht Mittel wählt, die überhaupt gar nicht zum Ziel sübren können. Die unwerfenndare Unzulängslichseit in Handels prattischen Thun ift nicht sowohl für Hamlet als für Shatespeare charakterissirend. Unmöglich kann ja das die Intention des Dichters gewesen sepn, eine bloße Unsähigkeit zu schildern, das recht und verständig auszussischen, was man eigentlich will. Schon Aristoteles nennt unter allen Hällen einer Von Dichter, in welchem die tragssiche Person einen Vorsah hat, etwas zu thun, ihn aber nicht zur Ausführung bringt.

hätte aber Shafespeare gleichwohl je sich an biese Problem gewagt, so hätte die Aufführung eine ganz andere werben muffen. Shafespeare gebort ja nirgends zu den Dichtern, die in allzuseinen und zweiselschaften Linien zeichnen; seine Fehler liegen immer eher auf der Seite der Uebertreibung als der Unkenntlickeit. Worin sollen denn aber die deutlichen Beweise für hamlets Unentschlosienheit liegen? Die retardirenden Momente sind ja für eine Aragodie so unerlästich, als die hemmung für eine gute Uhr. Wenn hamlet gleich nach Erschenung des Geistes den Att der Nache vollzige, so wäre das Stild in der zweiten Seene zu Ende. In der Apat der handelt handet ununterbrochen im Stück; sich wahrstnung fellen, ist auch ein Handelt, und zwei ein Handelt, und zwei ein

sehr intenstves und anstrengendes. Daß er sich selbst wiederholt anklagt, sich den Schauspieler, der um Hecuba weint, den jungen Fortindras, der für ein Phantom einen weiten Kriegsug unterninmt, zum vorwurfsvollen Sorbild macht, zeigt nur, wie ganz ihn der Gedanke an seine Aufgabe erfüllt und auch bei eutsernten Ankläsen begleitet. Daraus auf seine Feigheit zu schließen, ist gerade so, wie wenn man den Welchthal im Tell der Muthlosigkeit zeihen wollte, weil er einmal sagt: was für ein Feiger, Elender bin ich, daß ich an meine Sicherheit nur dachte, oder Thesta im Wallenstein, weil sie siich "einer unedeln Säumniß" anklagt. Mit wie viel beutslicheren Farben würde Shakespeare malen, wenn er die restezionskrante Unsäsigkeit zu einem entschlossenen Kandeln zeichnen wollte!

Wöge es erlaubt febn, in der Kurje ju den vielen Auslegungen des hamlet eine weitere Auffassung beigufügen, die uns Vieles, wenn auch nicht Alles, Kar zu stellen scheint, aber freilich den ästhetischen Jdeologen nicht gefallen kann.

An der alten Hamletsage, die unverkennbar an die Erjählung des Livins vom alteren Brutus erinnert, tritt Ein Zug als der wesentliche und specissische bervor. Hamlet stellt sich, um den Usurpator und Wörder seines Baters in Sicherheit zu wiegen und selbst keinen Berdacht zu erregen, irrifinnig, gibt aber in diesem verstellten Wahnsinn Beweise einer großen Intelligenz, die sich nach dem Charafter nordischer Sage in einer ungewöhnlichen Schärse und Feinbeit der Sinne, in einer instintfartigen Ahnung verstedter Busammenhange äußert. In die Form scheinbar irrfinniger Reben und handlungen tiefen Sinn und verborgene Weisheit zu legen, war somit für ben, ber diesen Stoff bramatisch behandeln wollte, die ganz specielle Ausgabe, und sie war schon ihrer Natur nach schwere genug, um jedes mittelmäßige Talent zum voraus abzuschrecken, aber den gesistvollen und hochbegabten Dichter zu reizen. Gen vieser Huntt war gleichsam das Kunsistüd, bessen bei gewind von jedem Bearbeiter der Hamletage erwartet wurde; in dem übrigen Theil der Sage lag nur wenig Charafteristisches.

Für Shatespeare hatte aber diese Aufgabe nicht bloß ben Reig, sein Licht leuchten, seinen Gest und Wit in neuen Jornen spielen zu lassen. Er selbst war indessen wurden zur geworden, und hatte durch manchertel Trungen und innere und äußere Kämpse einen Schat von ernster Lebensweisheit gefammelt, den es ihn drangen konnte, auch einmal jum dichterischen Ausdruft zu bringen. Er kam auf den Gedanken, die hamletsgag zum Gefäß hievon zu machen, die hinter irrsinnigen Reden verstedte Weisheit der eigenen Lebenserfadrung zu entnehmen, den Publiftum irremder und ungeahnter Gestalt eigene Stimmungen und Gedanken vorzussühren. Die Jdee, dieß gerade an den Stoff des hamlet anzussnighen, lag einem Dichter von so fruchtbarem Verzseleichungsvermögen nicht so sern, als es dem ersten Anblick scheinen mag.

Wie ber junge Prinz von Danemark, arglos von ber beutschen Hochschule in die Heimath zurudkehrend, bas

Entfesliche vernimmt, daß fein ebler Bater elend umgekommen, er um fein Anrecht auf die Rrone betrogen ift, die Mutter dem Brudermörder die hand gereicht bat, und Sof und Bolf fich willig in diefe neue Ordnung fügt, wie er felbst nun in biefer argen Welt leben, wirten, rachen foll, und wie all dieß in feinem Gemuth eine bis an die Grenze bes Wahnfinns reichende ploBliche Bermandlung feiner gangen Lebens: anschauung bewirkt, fo mar auch ber Dichter vielleicht felbft aus einer iconen Traumwelt beraus arglos und mit ibealem Anspruche in bas Weltleben hineingetreten, und es batte fich por ibm ein Abgrund von Berkehrtheit, Schwäche und Schlechtigkeit aufgethan, von bem er fich boch gleich: wohl nicht abichließen tonnte, in bem er gu leben und gu wirten, mit Reibern und erbitterten Gegnern gu fampfen berusen war. Auch ibm versagte eine bornirte und vorurtbeilsvolle Gegenwart bie Dichterkrone, als beren berechtigter Erbe er geboren mar. Auch feiner Geele batte fich über biefen Erfahrungen eine Schwermuth, eine weltverachtenbe Scharfe und Bitterteit, ein Sumor ber Bergweiflung bemachtigt, ber fich in Reben, die ber Menge unverständlich find und als bie Worte eines Irrfinnigen ericheinen konnen, Luft gu machen fuchte.

Andere Charaftere und Situationen hatte er als stücktige Erscheinungen aus seiner reichen Araumwelt entlassen; biese Gestalt vermochte er mit seinem innersten Herzblut zu nähren, ihr den wärmsten Pulssschlassen des eigenen Busens zu leiben. Oder bören wir nicht veutsich aenua ibn selbst.

ben melandolischen Dichter ber Conette, wenn Samlet fagt: "3d habe feit kurzem — ich weiß nicht, wodurch — alle meine Munterkeit eingebüßt, meine gewohnten Uebungen aufgegeben, und es stebt in der That so übel um meine Gemüthslage. daß die Erde, diefer treffliche Bau, mir nur ein tables Borgebirge icheint. Gebt ibr. Diefer berrliche Balbachin, Die Luft, diefes madere, umwölbende Firmament, diefes majeftatifche Dach, mit golbenem Feuer ausgelegt: tommt es mir boch nicht anders vor, als ein fauler, verpefteter Saufe von Dunften. Belch ein Deifterwert ift ber Denich! wie edel durch Bernunft! wie unbegrenzt an Rabigkeiten! in Geftalt und Bewegung wie bedeutend und munderwürdig! im Sandeln wie abnlich einem Engel! im Begreifen wie abnlich einem Gott! Die Zierbe ber Welt, bas Borbild ber Lebendigen! Und boch, mas ift mir biefe Quinteffeng von Staube? 3ch habe feine Luft am Manne, und am Beibe auch nicht."

Wie deutlich find andererseits die Antlänge jenes fechsundsechzigften Sonetts an ben bekannten Monologen Samlets.

> Nach Grabesruhe sehn' ich mich ermattet; Denn bas Berbienst erblid' ich bettelarm, Das leere Nichts mit Reichthum ausgestattet, Die reinste Treue in bes Meineibs Urm;

Als Beute der Gewalt die Huld des Weibes, Der Schande Kleid mit Ehrengold verbrämt, Des Geistes Würde, wie die Krast des Leibes Durch Aprannei vertrüppelt und gelähmt, Die Kunft im Zungenzaume der Beamten, Die Weisheit in der Thoren Bormundsschaft, Die Bahrheit stets als Unwerstand verdammten, Und alles Gute in des Bosen Haft.

Des bin ich fatt und fturbe gern. Uch, bliebe Da nur nicht völlig einsam meine Liebe!

Die Gestalt Samlets bebt fich fo fichtbar von allen andern bramatifchen Charakteren bes Dichters ab; fie erinnert fo beutlich an bas gartbefaitete und von Stimmungen einer lebensfatten Bitterfeit beimgefuchte Gemuth bes Conettenbichters, baf wohl fein aufmerkfamer Lefer über eine nabere Beziehung biefes Charafterbilbes zu feinem Schöpfer im Zweifel bleiben fann. Samlet ift enticieben ber geiftvollfte und fensitivfte Menich, ben uns Chakespeare zeichnet. Ja ber Dichter zeigt fich nicht einmal bemüht, bas Incognito angftlich zu versteden. Es ift bas einzige Stud, in welchem Sbatespeare lotale Berbaltniffe, in Die er perfonlich verflochten war, offen gur Sprache bringt, bas Londoner Theater= mefen, Die Stellung bes Blobus zu ben Rindern ber Ronigin, feine Fehben wie feine Freundschaften mit bestimmten Berfonlichkeiten, und mo er bas mas er langft über bie Schaufpielfunft auf bem Bergen batte, in jene bekannten golbenen Spruche faßt.

Allein wenn wir es nun auch wohl begreiflich sinden, daß bei einer dramatischen Behandlung der Hamletsage als die Hauptausgabe erschien, unter der Deck verstellten Jrrsinns Sprüche tiessinniger Weisheit zu verbergen, daß der Annelin. Soldsbrackbusch. Dichter biefen Anlag benütte, unter frember Gestalt feinen bamaligen Gemutheguftand, feine eigene Lebensauschauung jum bichterischen Ausbrud ju bringen, wenn wir unbebingt jugeben, daß diefe eigenfte Buthat bes Dichters feinen Samlet ju bem intereffanteften, geiftvollften, tieffinnigften feiner bramatifchen Werte erhebt, fo burfen wir boch ebenfo wenig vertennen, bag eben biefe Buthat in ben bramatifchen Stoff und in ben Gang ber Sandlung als etwas Frembartiges und vielfach Störendes eingreift, bag bie Samletfage, beren wefentlichste Grundzüge bas Stud boch im Uebrigen bei= behalt, an fich wenig geeignet gur Ginschaltung eines fo fubiektiven und modernen Elementes war , daß es dem Dichter nicht einmal besonders am Bergen lag, jedenfalls aber nicht gelungen ift, die Inconvenienzen, die fich aus jener eigenthumlichen Beigabe mit Rothwendigfeit entwickelten, gang gu beseitigen, bak bas Stud bekbalb binfictlich ber Uebereinftimmung ber Charaftere und nach ber pragmatifchen Seite in Gang und Sugung ber Sandlung bie größten Unftoge gibt, ja bag es unter biefem Gesichtspunkt geradezu ben unvolltommenften Berfen bes Dichters beizugablen ift.

Derfelbe hamlet, bem Shalespeare die zarten Jühlhörner, die Melandolie, den vibrirenden Geist und Wig der eigenen Dichtersele gelieben hatte, paste nun einmal nicht mehr zum nordischen helben, zum blutigen Nächer ind blutigen That, zum fünffachen Mörder. Wollte der Dichter in die alte Sage die Elemente einer modernen Bildung und Gefühlswelt legen, so mußte er, wie Goethe in der Johigenie that, den Stoff selbst ins Humane und Symbolische umbitden. Wenn Shafespeare aus der alten Sage die Tödelung des hinter der Tapete horchenden Hofmanns, den listigen Berrath an den Begleitern auf dem Jug nach England herübernimmt, wenn somit dieselbe zartsüblende Katur, die für die sittlichen Schwächen Anderer und sür die Verderbiteit der Welt so höchst empsindlich ist, drei Unschuld nur so nebenher ums Leben bringt und dabei noch thut, wie wenn nichts geschehen wäre, so macht uns dies ungefähr den Eindruck, wie wenn Iphigenie bei Goethe einmal in einem Zwischenatt als Priesierin ein paar Gesangene auf dem Altar der Diana zu schlachten hätte.

Das auffallendste Beispiel davon ist die Scene mit der Königin. Mit welch sittlichem Abel und Heuer, in wie gündenden und bolchartigen Worten weiß Hamfet der Mutter das Gewissen zu ichärfen, und doch raucht die Degentlinge des weisen Bußpredigers noch von dem frisch vergossenklichen Vollender der Auftreten Mannes, der ihm nichts zu leit getsan, des Katers seiner Geliebten. Er entschuldigt sich darüber etwa wie wenn man jemand auf den Fuß getreten hat; ja seine Worte erinnern saft an Mephisto's: "Run ist der Lümmel zahm." Jum Schluß des Ganzen muß er dann noch nach dem sonderen aus dem Jimmer schluß der englischen Worteten aus dem Jimmer schlußerpen. Wo ist jemals die ebesse Eprache sittlicher Entrüstung in eine ungeeignetere Situation und einem unberuseneren Veschutzer in den Rund gesetzt worden! Dieselbe Seene mit der Königin, die der

Dichter mit fo fichtbarer Runft und Sorafalt ausgemalt und jur bochften Wirtung gebracht bat, ift zugleich ein Beleg. wie leicht es ibm wiberfuhr, indem er ben poetischen Gebalt ber einzelnen Situation bis auf ben Grund auszuschöpfen fuchte, etwas über bas Riel binauszugreifen. Die Borwürfe Samlets gegen die Mutter beweisen eigentlich zu viel : fie zeigen nicht nur, bag ihr Bergeben unverantwortlich, ionbern bag es unbentbar mar. Benn ber Abstand zwifden Samlets Bater und Claudius nach Schonbeit, Geift und Charafter ein fo unendlicher mar, bak nur ber offenbare Bahnwit biefem in irgend einem Buntte ben Borgug geben tonnte, wenn bie finnlichen Motive icon burch bas Alter ber Königin, ber Mutter eines breifigiabrigen Sobnes, megfielen, wenn ber erfte Gatte fie fo liebte, baf er bes himmels Winde nicht zu raub ihr Antlig berühren ließ, mas mar es bann noch, bas fie gleichwohl jum Chebruch und gur blutichanberischen Beirath trieb? Gine Sandlung, ber mir jebes benkbare Motiv entzogen feben, verfliegt uns am Enbe felbit swifden ben Sanben. Rur bie Rebe bes Beifts im erften Att gibt uns noch einige Anhaltspuntte jum Berftandniß ber Sache, von benen aber Samlet feinen Gebrauch macht.

Die realistischen Mängel bes Studs treten ichon bei einer Bergleichung mit bem Samlet ber Sage in ein helles Licht.

In ber alten Sage hangt Alles wohl zufammen. Hamlet ftellt sich bort nicht wahnsinnig, sondern, wie Junius Brutus, tölpelhaft und schwachsinnig; er thut es, um bem König ungefährlich zu erscheinen. Es ist bort vorausgesetzt, daß es fich nicht einfach barum banbelt, burch einen rafchen Doldftog an bem Ronig Blutrache ju üben, fonbern in ben Augen bes Seers und bes Bolks fich jupor als ben jur Krone berufenen und befähigten Erben gu erweifen. Dieß geschieht burch bie perftedten Beweife feiner Lift und feines Scharffinns, wie burch feine Belbenthaten in bem Rrieg in England. Bei Chakespeare ift fein rechter Grund einzuseben. warum fich Samlet irrfinnig ftellt. Er ift nicht bebrobt; ber Ronig fürchtet fich eber por ibm; und Samlets Berbalten im Wahnsinn ift ber Art, bag es weit mehr Berbacht erregen, als ben Ronig in Sicherbeit wiegen muß. An bie Wirfung auf Bolt und heer wird gar nicht gebacht, und wenn man fich an bie Stelle verftanbiger Burger von Belfingor bentt. jo mußten fie mohl fagen, es fet immer noch ein Glud für Danemark, baf bie Rrone bes alten Samlet an feinen Bruber Claudius und nicht an biefen narrifden, überbirnifden Bringen gefallen fen, aus beffen Betragen tein Menfch flug merben konne, ber einen alten treuen Diener tobtet wie eine Ratte, mit beffen Tochter eine Liebichaft anfängt und fie bann ohne allen fichtbaren Grund wieber verläßt und gum Babnfinn und Gelbstmord treibt.

Es berührt dieß einen Kunkt, über welchen überhaupt eine das ganze Stid durchdringende störende Unklarcheit herricht. Hamlets Bater war in den Augen der Welt eines natürlichen Todes gestorben. Wer war dessen rechtmäßiger Rachfolger? Nach allgemeinem Brauch sollte man meinen, der Sohn Hamlet, der sich auch in einzelnen Stellen so

ausspricht, aber bod im Gangen nicht von biefem Bewuftfenn durchdrungen erscheint. War Claudius Thronräuber ober war er König vermöge einer Art von osmanischem Ceniorats: recht? Ober war Gertrud die Inhaberin des Throns, da fie ber Konig einmal "bie bobe Bittme und Erbin Diefes friegerischen Staates" nennt. Der war Danemart ein Bablreid, feb es mit beidrauftem ober unbeidranftem Botum bes Bolkes ober ber Großen? Um meisten bat die Annahme für fich, es habe überhaupt eine ftreng geordnete Erbfolge gar nicht bestanden; Claudius habe fattisch bie erledigte Königegewalt occupirt und feb burch nachträgliche Ruftinmung ober Wahl bes Bolkes ober bes Abels barin bestätigt worben. Es tritt aber im gangen Stud feine biefer verschiedenen Auffassungen flar und entschieden bervor, obgleich jebe berfelben ber gangen handlung ein anderes Funbament leibt. Man bemüht fich überhaupt gang vergebens, von Samlets Blanen irgend eine nabere Borftellung zu gewinnen. Wenn er ben Konig getobtet bat, wie foll es bann weiter geben? wie will er die That rechtfertigen vor bem Bolt? Rann er fich auf die Mittheilungen burch eine Geifterericheinung berufen? ober auf bie Mienen und Geberben bes Königs bei ber Aufführung eines Schaufpiels? Und warum läßt er fich nach England ichiden? Der Samlet ber Sage geht mit einem Beere babin, gewinnt es für fich und febrt an feiner Spite als Bratenbent und Blutracher gurud. Das lagt fich begreifen, aber Chakefpeares Samlet lagt fich einfach vom Schauplat feiner Aufgabe fortididen und febrt nur burch

eine Reihe der seltsamsten Zusälle dahin zurüd. Seine Handlungsweise hat etwas durchaus Unberechenbares und Irrationales von Ansang bis zu Ende und Niemand hat noch vermocht, einen verständigen Zusammenhang von Zwed und Mitteln darin auszubeden.

Wir wollen nun teineswegs behaupten, daß unfere Spoothefe von einer ungenugenben Berichlingung eines epifodischen, modern : subjektiven Clements in die altnordische Cage einen ausreichenben Schluffel für bie Löfung aller biefer Schwierigkeiten bilbe. Wir muffen gugeben, bag ber Dichter in manchen Scenen Beibes wenigstens fo iu einander ju verweben gewußt hat, daß wir die Nahte nicht mehr auf-Bugeigen im Staube find. Geine Bhantafie mar fruchtbar genug, in Aufgaben ber Combination bas unmöglich Scheinende zu vollbringen. Go mar es bei ber Ginführung von Schauspielern in bas Stud offenbar ber primare Bwed, bie Anspielungen auf die bamaligen Londoner Theaterwirren und bie eigenen Bedanken und Erfahrungen über bas Buhnenwefen vorzubringen und wir konnen und leicht vorstellen, welchen Jubel und welche gundende Wirkung auf der da= maligen Buhne gerabe biefe Scene erregen mußte. Run fragte fich aber, wie laffen fich benn überhaupt Schaufpieler in die Samletfage einfügen. Der Dichter tam auf ben gang plaufiblen Ginfall, Die Ausfagen bes Beiftes burch die Beobachtung bes Ronigs bei Aufführung eines Stude von gleichem Inbalt zu controliren, fo bag nun die Unterhaltungen Samlete mit ben Schauspielern als bas Secunbare, nur episohis Eingeschaltete erscheinen. Sbenso konnte sich ber Dichter nicht verbergen, daß wenn die wisigen, geistreichen, weltschwerzlichen Dialoge des subjektiven Hamlet so wiel Naum einnehmen dursten, dadurch allzu ftart retardirende Momente in die Handlung hereinkamen. Der Sagen- Hamlet mußte sich beshalb selbst von Zeit zu Zeit der Säumnis und Unthätigkeit antlagen und es school sich so ermittelndes Zwischenglied fremdartiger Elemente die Borstellung des geistvollen unschläftigen Säumers herein, die dann sie und da und besonders durch den Contrast mit dem resoluten Laertes jenen Schein, als ob das Ganze doch in Einem Guß gedacht wäre, erregte, der sich bei eingehenden Besinnen wieder schleterdigen nicht selbstellen läßt.

1 Auch ben berfihmten Monologen - Genn ober Richtfebn rechnen wir au ben epifobifden Ginlagen und gu ben Beweifen fur bas Doppelelement in Samlet. Er fteht nur in einem febr nothburftigen Bufammenhang mit ben Bor- und Rachscenen. Der Dichter beutet bieß felber an, indem er Samlet in einem Buch lefend auftreten lagt. Es berricht bier ein gang anberer religiofer Standpuntt als im übrigen Stud. Das lettere fteht auf bem Boben eines fehr maffiven Boltsqlaubens. Der alte Samlet muß nach bem Tob bei Racht auf ber Erbe manbeln. bis ber Sahn fraht, und bei Tage im Regfeuer faften. Samlet will ben Ronig nicht im Gebet tobten, weil feine Seele fonft in ben Simmel floge, fonbern im Raufch, im Born, im Taumel ber Ginne, bag er bie Ferfen gegen ben himmel baume und feine Ceele fo fcmarg und verhammt fen wie die Bolle, wobin er fahrt. Wie reimt es fich nun, bag berjenige, ber fich fo foliber und handgreiflicher Anfichten über bie letten Dinge erfreut und ibre Beglaubigung felber burch bie fichtbare Ericeinung eines abgeschiebenen Beiftes erhalten bat, jugleich auch als noch ungejostes Problem bie Frage ftellt: ob Genn ober Richtfebn, und ob in bem Tobesichlaf wohl auch Traume vortommen mogen? Wie tann gerabe

So löst unsere Auffaffung zwar die Wibersprüche und Untkarfeiten ber Handlung nicht auf, fie läst bieselben fogar geradezu stehen, wie sie sind, aber sie macht doch begreistig, wie dieselben entstehen konnten, wie ein Dichter, der uns sonst über seine Absichten niemals im Zweisel läst und eher in Aubens'ichen Pinfessenzigen zu malen pflegt, hier zu einer Produktion gelangte, die den Schein von Künstlichkeit und Verworrenheit erregen kann und beren einheitlichem Zusammenhang die Nachwelt in ganzen Bänden von kritischen und hermeneutischen Bersuchen vergebens nachfoüren sollte.

berjenige von bem unentbedten Lande, aus beg Begirt fein Banberer wiedertehrt, reben, ber in ber Racht guvor felber einen folden Banberer gefeben und gesprochen und von ibm bie wichtigften Aufschluffe über irbifche und jenseitige Dinge erhalten bat? Da follen uns bie Ertlarer mit ihren fünftlichen Ausfunftsmitteln nur vom Salfe bleiben! Ber fieht nicht, baß bier zwei felbftanbige, ohne Begiehung auf einander entftanbene Bebantenreiben porliegen? Offenbar fpricht im Monologe und in ber Scene mit ben Tobtengrabern aus Samlet ber Dichter felbft, ber ben Tob fo auffaßt, wie er fich bem naturlichen Meufchen barbietet, ohne bogmatifche Buthat. - Der Gebantengang bes Monologen hat übrigens etwas gang Gigenthumliches. Mus ben beiben Bramiffen: bie Uebel bes gegenwärtigen Lebens find groß und gewiß, was nach bem Tobe fenn wirb, ift ungewiß, follte man ben Schluß erwarten: alfo mare ber Taufch wohl zu magen. Denn aus bemfelben Grunbe, aus bem wir ein gewiffes But bem ungewiffen vorgieben, follte man auch bas erft fragliche Uebel lieber mablen als bas gegenwartige und gemiffe. Samlet giebt ben entgegengefetten Schluß und fonnte auf feine naivere Beife verrathen, wie bie Luft am Leben mit fiegreicher Cophiftit auch ben argften Beffimiften noch ju täufchen weiß. Roch einfacher und ichlagenber liegt bieß in bem furgen und lieblichen Abichluß ber truben Betrachtungen: "Doch fieh, bie reigenbe Ophelia!"

Und es fommt nun noch ein zweites Moment bingu. Samlet trägt unter allen Chakefpeare'ichen Studen bie beutlichften Spuren an fich, bag er erft allmählig und in wieberholten Ueberarbeitungen bie Geftalt angenommen bat, in der er uns jett vorliegt. Da eine ältere Ausgabe noch vorbanben ift, fo ift bie Cache fogar unmittelbar nachzuweisen. Das Stud murbe oft gegeben, und gerabe, weil Zeitanfpielungen barin enthalten waren, lag es um fo näber, bei neuen Aufführungen etwas zu variiren und wieber andere Einfälle einzuschalten. 1 Wenn man alle bie Scenen gufammengablt, die einen episodischen Charafter haben und fich entweder gang entbebren ließen, obne ben Gang ber eigentlichen Sandlung ju ftoren, ober boch burch wenige Beilen in andern Scenen zu erfeben maren, fo tommt minbeftens ein Drittheil bes gangen Dramas beraus. Mehreres, wie g. B. die Ermabnungen an ben nach Baris reifenden Laertes, Die Inftruftion bes zu feiner Hebermadung nachgesenbeten Reinbold

<sup>1</sup> Diese Bariationen zeigen fic auch in Aleinigkeiten. Den gang gleichen Bish, das hamtel in Einem Alfem die Gestalt einer Wolfen mit einem Kameel, Wielel, Massifish vergleicht und Volonius joedsmal zustimmut, daß er sobann spakre die Temperatur für iehr beiß, sehr talt und wieder für umgemein schwöll ertflärt und Dörzl jeder der Behauptungen bei-pflichet, sonnte Gehlehpear nicht wohl im Einer Auftifürung doppelt an deringen, zumal da der Scheepar nach unserm Gefühl an fich schon mößig und darzitr ist und man beinahe bentlen nuß, die Hoften eigentlich die der Der Schot der gedeltere Schot is die schwitt und flar: Schafepare hat diesen Schotz ge nur Einmal angebracht, dei der einen Aufführung in diese, dei der einner mormt, die Gerausgeber haben dann Beites nehm einnaber aufgenommen.

machen gang fichtbar ben Gindrud von Ginlagen mit fpeciellem Unlag und perfonlichen Anspielungen. Auch Rosenkrang und Sylbenftern, fowie Derpt icheinen uns einen portratartigen, auf ein bestimmtes Theaterpublifum berechneten Anflug gu haben. Es ift, wie wenn Samlet bas Gefaß geworben mare, in welches fich die bei jenen Theaterverbaltniffen fo nabe liegenden Unfpielungen auf Zeitverhaltniffe und Perfonlich: feiten bestimmter Coterien porzugsweise abgelagert batten. Scenen, wie ber Dialog mit ben Schauspielern und Die Unterhaltung ber Tobtengraber, batten fich ebenfo leicht in jedes andere Stud einschalten laffen. lleberhaupt ift fein Ctud fo reich an befonbers eingerahmten, für fich wirfungsvollen scenischen Genrebildern, wie Samlet. Allein der Bufammenhang bes Gangen mußte eben burch biefe Buthaten und geiftreiche Ornamentit nur immer mehr aus ben Fugen weichen, und es konnte nicht fehlen, daß auch die Charakteriftik barunter Roth litt, wenn ber Dichter in verschiedenen Zeiten . und Stimmungen, ohne ben Grundrig bes erften Burfs immer flar vor Augen ju haben, neue Bufage machte. Die Charaftere im Samlet haben etwas Schillernbes und Ungreifbares, bas im Gangen burchaus nicht in Chatefpeares Urt liegt. Es gilt bieß nicht nur von Samlet felbft, ber ratbielhafteften und unfaklichften Geftalt, Die jemals auf Die Bretter ber Bubne gestellt worben ift, ba fogar ein Rweifel barüber offen bleibt, ob er fich nur narrifch ftellt ober wirflich ein wenig "fpinnt," fondern auch von ben Nebenfiguren.

Holonius ist im Ganzen der schmiegsame, etwas geschwäßige, oberstäckliche Hofmann; in den Ermahnungen an Laertes und Ophelia, in den Aufträgen an Neinhold zeigt er die Klugheit des ersahrenen Weltmanns; dazu paßt es nun aber nicht, wenn er an einzelnen Stellen eine Art von Hanswurst macht; so abgeschmadt wie in dem Gespräch mit dem Königspaar in der zweiten Scene des zweiten Alts kann ein sonst verständiger Wensch nicht reden. Der Dichter hat hier niederig Komisches eingelegt, ohne an die sonstige Faltung, die er der Nolle gab, zu denken; auch der Schauspieler weiß in der Regel nicht, wie er diese beiden Clemente vereinigen soll, und ohne Künstelei ist teine Uedereinstimmung hinein zu bringen.

Laertes ist eine frische, tapfere, ritterliche Gestalt; wenn er sich schließ der ohne alles Bedemten bazu versteht, bei einer bloßen Rappierübung eine geschärfte Wassen wir vergisteter Spike zu gebrauchen und so den arglosen Gegner zu tödten, so ist dieß der gemeinste Schurkenstreich, der unritterlichste Weuchelmord, den man vergeblich mit der vorauszehenden Charakteristik in Einklang zu bringen sucht. Es spielt dabei die alknordische Vorstellung von der Pflicht einer rücksichsich des Wutrache als ein fremdartiges Clement in die sonst auf dem Boden der Rittersitte siehende Jandung herein; es hätte sonst auch der Umstand, daß Volonius unabsschlicht und durch einen Gessekkranken getödtet vorden, irgend eine Veachtung sinden müssen.

Bon Ophelia follte man meinen, der Dichter habe ihr Bild nicht klar genug gezeichnet, ba so verschiedenartige Auffassungen biese Charakters bestehen. Goethe nennt ihr Wesen: süße Sinnisdeit. Tied und andere machen sie zur Kokette, von nicht zu etwas Schlimmerem. Wir können in ihr aber nichts anderes sinden, als ein reizendes, liebenswürdiges Geschopft, ein unser tiesstes Mitseld in Anspruch nehmendes Opfer des Berhängnisses. Sie ist nicht sinnlicher, als wir bei einer jungen Hosdame verzeihlich sinden. Daß sie auf die wohlweisen Absdermahnungen dem nach Paris reisenden Bruder räth, vor der eigenen Thüre zu kehren, sinden wir ganz in der Ordnung; daß sie im Ausdruck dabei sit unse Gefühl etwas zu weit geht, ist dei Shakespeare nicht allzu genau zu nehmen. Aber das sinden vor allerdings, daß ihr Wahnsinn von dem Dichter nicht deutlich genug motivirt ist.

Es mag ein subjektives Urtheil seyn, es ift aber gewiß kein einzeln sehendes, wenn wir in Beziehung auf die Freiheit des Dichters, seine dramatischen Bersonen in Wachrlinn fallen du lassen und in diesem Zukand auf die Wühne zu bringen, eine sehr strenge Theorie vertreten. Wir wissen im Grund nur Einen Fall, wo von dieser Freiheit der reinste Gebrauch gemacht und die gewaltigste Wirtung erreicht wird. Es ist die Kerterscene im Faust. Gretchens Bewußtspn erscheint hier nicht unheilbar zerrättet; die Verzweissung teigt nur dis nie Grenzen des Fresiuns und streist leicht über dieselben hir; ihre Worte deuten immer noch Lage und Stimung in verständlichen Lissone au nut die traumartige Symbolik derselben ist gerade von ergreisender Schonheit. Anders ist es, wenn das Bewußtseyn vollig und untvieder-

bringlich entschwunden erscheint, wenn ber Faben in ber Folge ber Vorstellungen gar nicht mehr zu sassen ist auch ein Schwall sinnloser Reben über uns erzossen wird verschließt uns ber Dichter nicht mehr innere Vorgänge, die er selbst uns ber Wichter nicht mehr innere Vorgänge, die er selbst empfunden haben kann, die er besugt ware uns nachempsinden zu machen. Das ist Krankheit und gehört nicht mehr auf die Rühne, so wenig als es dem Dichter zusselbe, uns Fälle von Epilepsie und Veitstanz vorzusühren oder an einem Verwundeten den hundskrampf ausbrechen zu lassen.

Chatespeare balt nun jene Grenze aufe Coonfte ein bei Laby Macbeth, und bas obige Bebenten gegen die pfpchologifche Motivirung ftebt ber Bewunderung jener Sceuen von Diefer Seite nicht im Wege. Bei Ronig Lear ftort uns bie Breite und Ausbebnung, bie bem Phanomen bes Irrfinns gegeben wird; ein ganges Stud bindurch läßt fich bas nicht ertragen; ber Auftand erscheint baburch als ein habitueller, endlofer: nur ber Tob fann Lear und uns erlöfen, und doch läßt er fo lange auf fich warten und tann im Grund auch nicht anders als durch Bufalle berbeigeführt werden. Ophelias Babufinn tritt wie ein Naturereignif ein, beffen Pramiffen uns nicht gegeben werben, bas wir einfach als foldes hinzunehmen haben. Daß jemand über einer un= erwarteten Trauerbotichaft ben Berftand verliert, ift icon ein febr ungewöhnlicher, burch bas Zusammentreffen vieler begleitender Umftanbe bebingter Rall, ber fich einer bramatis ichen Behandlung überhaupt fast ganglich zu entziehen scheint.

Ophelia ift in ben Borfcenen nicht fo gezeichnet, baf wir ben Gindrud befamen, fie werbe ben Schlägen bes Schidfals nicht bas mittlere Dag menschlicher Biberftanbefrafte ent= gegenguftellen vermögen. Gie zeigt fich von ber Beiftesftorung Samlets nicht tiefer und ungewöhnlicher ergriffen, als wir ben Umftanben gemäß finden muffen. Der Tob bes Baters ift allerbings ein neuer Schlag, boch ift es bas normale Loos ber Sterblichen, bag bie Eltern por ben Rindern fterben und Bater Polonius ift vom Dichter nicht jo angelegt, daß eine Tochter ohne ihn fcblechterbings nicht weiter leben gu fonnen benten mußte. Dag er burch bie Sand bes Beliebten fällt, ift bas Schwerfte an ber Cache, boch mar die Tödtung gufällig und obne Abficht, ja burch bie Sand eines icheinbar Ungurechnungsfähigen erfolgt. Dag Samlet auch im Rall feiner Genefung nicht mehr Ophelias Gatte merben konnte, ift vom Dichter wenigstens nirgends angebeutet und unter ben gegebenen Umftanben feineswegs felbstverftanblich; es ließe fich fogar fagen, er fonnte bas Geschebene auf teine beffere Art gut machen, ber Bermaisten feinen wirksameren Troft bieten.

Die Ansleger wiffen von einem Evelfräulein, das in den Tagen der Clischeth aus Gram über den Verluft ihres Geliebten in Bahnsinn verfiel und sich den Tod gab, und halten für möglich, daß Shatespeare durch das sich nier alten hamletsgae vortommende Mädden, welches dem Veringen sein Geheinnis abloden sollte, veranlaßt, diesen kall bramatisch verwerthet haben fonne. Gine solche Ertlärung

ist jedoch ihrer Natur nach, auch wenn sie begründet ist, ein Berzicht auf ein eigentliches Berständniß der Sache.

Es bleibt uns so fast nichts übrig, als zu sagen: ein reizendes Madden, das durch schwere Schläge des Schidfalk in Irsinu versallen, phantastisch mit Bluten und Kräutern geschmudt auf der Bühne erscheint, leichte Lieder singt und ihre Blumen in halb sinnvollen Reden austheilt, ist an sich ellbst ein rührendes und ergreisendes Genrebild, das seine Wirtung nicht versehlen kann, wenn auch das dramatische Wie und Warum im Dunkel bleiben mag.

Unter ben Beranberungen, welche Shatefveare an bem vorgefundenen Stoff vornahm, betrifft bie wichtigfte ben Schluß. In ber Sage beruft Samlet nach ber Ermorbung bes Königs bas Bolt zusammen, erzählt und rechtfertigt bas Beschehene, wird barauf jum König ausgerufen und regiert lange und rubmboll. Dazu nun war freilich ber Chatefpeare'iche Samlet nicht berufen; er mußte tragifch enben, wie alle bie Geftalten, in welche bie Dichter einen Rrantbeitoft bes eigenen Gemutbolebens ergoffen baben, wie Berther, Clavigo, Fauft, Chuard. Gie muffen gleichsam als ftellvertretende Ovfer fterben, mabrend ber Dichter andere Regifter feines Geiftes und Gemuthes aufzieht und neue Melobien fvielt. Go war auch in Chatesveare bie Samletnatur nur ein Theil feines Gemuthslebens, wenn auch vielleicht ber berricbenbe Grundton feiner individuellen Stimmung und feines Temperaments; aber es ftanben ihm noch reiche Accorde auf andern Saiten feiner Seele ju Bebot, und in

benfelben Jahren, in benen er ben Samlet ichuf, fanb er auch ben Stoff jum Commernachtstraum, zu heinrich IV., zum Kaufmann von Benedig in sich vor.

#### VII.

## Bu den englischen Siftoriendramen.

Die meiften Rrititer reben mit einer gang besonbern Bewunderung von Chatefveares biftorifden Dramen, und viele find geneigt, barin gerabesu ben Sobepunkt feines Talents zu finden und ibm einen weltgeschichtlichen Blid, Die tieffte politische Weisbeit, eine gang eminente Kabigteit jur Charafterifirung ganger Zeitperioben und Bolfer gujufdreiben. Wir vermögen bem nicht beiguftimmen. Uns icheint Chakefpeares Dichtergenius ba viel beller gu ftrablen, wo feine Bhantafie ihre freieften und fühnften Gluge magt und fich auch ben Boben ber Sandlung felber ichafft, als wo er alte Chroniken und Plutarche Biographien scenisch bearbeitet; ja auch in biefen biftorifden Studen felbft fceint uns wieber bas, mas ber Dichter vom Eigenen frei bingufugt (wie g. B. bie Episoben von Ralftaff, Die Scene von Subert und Arthur, Die Brautmerbung in Beinrich V., die Traumerscheinungen in Richard III.), die eigentlich gefcichtlichen Beftandtheile an poetischem Reig weit zu überwiegen.

Um uns lebensvolle und wirtfame Gefchichtsbilber vor Augen zu ftellen, bebarf ber Dichter außer ben allgemeinen bichterischen Eigenschaften noch breierlei Dinge: einmal eine auf innerer Erfahrung und angerer Beobachtung rubenbe Menschenkenninig, fobann eine auf breiter und vielfeitiger Lebenserfahrung rubende Ginfict in Die caufale Berkettung ber menfdlichen Sandlungen und Schidfale, und brittens ein positives geschichtliches Wiffen. Bon biefen brei Erforberniffen befaß Chatespeare bas erfte in eminentem, bas zweite und britte nur in mittelmäßigem Grabe. Den Abmangel an ben beiben letteren batte er burch ben Reichthum am ersten und burch ben leberschuß an ben allgemeinen Gigenichaften bes Boeten gu erfegen. Er zeichnet uns überall Meniden und gibt tieferen Gebalt; ben Charafter von Bolfern und Reitperioben aber trifft er nur fo oben bin; an ber objektiven Motivirung ber Sandlungen fehlt es, wie in ben nichthiftorifden Studen, nach allen Seiten. Tharaftere und Rufalligfeiten find bie beiben Agentien; es gibt nichts Mitt= leres. Man vermißt ben Schein ber nothwendigkeit, ben wir von ber Entwicklung einer bramatischen Sandlung verlangen. Wenn nun vollends ber Faben einer einheitlichen Sandlung ganglich fehlt und bas biftorifche Drama fich in ein Schattenfpiel lebenber Bilber von lofem Bufammenhang auflöst, wie in ben meiften, namentlich englischen Geschichts= bramen Chakespeares, fo geht, es mag auch noch fo viel Detailiconheit übrig bleiben, ber machtigfte Reis aller bramatifden Runft verloren.

Man tann es volltommen ju ichaten miffen, welchen Berth es für bas englische Bolf bat, in bem Chafespeareichen Dramencyclus eine Art von nationaler Epopoe gu befigen; man fann noch höber ben unverwüftlichen und machtigen Rauber ichagen, ben Chafefpeares munberbare Dichteriprache über jeben Gegenstand zu verbreiten weiß: es fommt uns auch teineswegs in ben Ginn, an biefe englischen Siftorien ben fertigen Dagftab eines bestimmten afthetischen Begriffs von Drama angulegen, ba wir vielmehr gang bem Cat hulbigen: tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux; allein barum banbelt es fich eben, ob biefe Siftorien, menn man von ber glangenben Ausnahme, die bierin Ridarb III. bilbet, abfiebt, noch bie Spannung und bas Intereffe in ihrem Sauptinbalt barbieten, ohne melde wir uns feine afthetische Wirtung benten tonnen. Man tann ben Ronia Robann, Richard II., Die beiben Lancafterichen Trilogien wiederholt und oft gelefen haben, man wird eine Menge bebeutenber Einzelerinnerungen bewahren, aber man findet es ichmer anzugeben, was man eigentlich gelefen ober gebort bat; man fühlt fich immer wieber versucht, fich aus Gefdichtsbüchern noch beffer zu orientiren und einigen Ueberblid ju gewinnen. Die ficherfte prattifche Brobe für bie Coonheit eines poetischen Berts, bag, wenn man bamit gu Enbe ift, man Luft hat, gleich wieber born angufangen, besteben gerabe biese englischen Siftorien am wenigsten, und wenn Beinrich IV. vielleicht noch eine Ausnahme macht, fo verbankt er es gerabe feinen nichthistorifden Ginlagen.

Re weniger aber eben biefe biftorifden Dramen ben unbefangenen Lefer ju einem reinen Genug tommen laffen, befto mebr find die Runftfritifer und Erflarer mit bistorifch-politiiden, afthetifden und philosophifden Betrachtungen barüber bei ber Sand. Wir merben über bas Wefen bes mittelalter= lichen, bes englischen Feubalftaats, über bie geschichtliche Bebeutung jener Rampfe ber beiben Rofen, über ben tieferen Rufammenhang bes gefammten Dramenchelus belehrt, und Alles, mas fich barüber Bebeutenbes und Geiftreiches fagen läßt, follen wir bann auch in ben Chatefpeare'ichen Studen finden ober hinzudenten. Diefe leidige Manier führt von ber Region, in ber bas Chone ju fuchen ift, gang ab, und wir haben alle Reflexionen, die fich nur an ben gefchicht= lichen Stoff balten und eben fo gut auch ju Solinfbeds Chronit ober einem beliebigen Gefchichtscompendium paffen murben, gang bei Geite ju laffen. Es banbelt fich barum, mas Chatespeare, ber Dichter, une vorführt, nicht mas fich noch Alles bei folden Dingen benten läßt. Der Dichter aber fcheint uns an bas Befen bes englischen Feubalftaats febr menig gebacht ju baben und gibt uns jebenfalls nur ein böchft mangelhaftes Bild bavon.

Wir haben oben zu zeigen gesucht, daß Shafespeare in seinen bramatischen Werten die Würfung auf einen ganz bestimmten Hörertreis, auf die männliche aristotratische Jugend im Auge gehabt habe; und dieser Geschäspunkt schein uns auch auf die englischen hillorien unseres Dichters ein neues Licht zu werfen. Th. Nash erzählt ausbrücklich, Sbakespeare

fev burch feinen Freund, ben Grafen Southampton, gur bramatifden Behandlung ber englifden Gefdichte bestimmt worben, und wenn bieß auch nicht ber Fall gemefen mare, fo entsprach es ber Ratur bes gangen Berbaltniffes, baf ibm ber Kreis biefer jungen vornehmen Freunde und Gonner babei por ber Ceele ftanb. Diefe englischen Gefdichtebramen ericheinen uns im Großen als eine gufammenhängende Bilber= gallerie aus bem Leben ber Ronige und großen Barone von England, vorgeführt einem gleichfalls gu bober Stellung im Staat und in ber Gefellicaft berufenen Rreife ebler und hochftrebender Junglinge. Diefe Douglas, Mortimer, Bolingbrote, Budingbam, Barmid, Talbot, Salisbury maren nicht mehr und nicht weniger als bie jungen Lords Bembrote, Coutbampton, Rutland u. f. m., ja von ben Ronigen und Bringen felbft fühlten fich biefe nicht burch eine Rluft getrennt, wie ber niebriger geborene.

Die englische Geschichte jenes Zeitalters von König Johann bis zu heinrich VIII., die Spakepeare in seinen Dichtungen umfaßt, enthält noch eine große Menge wichtiger Dinge, die unserem Dichter ganz fern lagen. Sie zeigt uns, wie die Rormannen und Engländer, die unter König Johann noch zwei ganz getrennte und feinbliche Böller waren, zu Einer Ration zusammenwachsen, wie von der Magna Sharta aus die Grundlagen der bürgerlichen Freiheit sich fletig fortentwideln, wie neben dem Abel sich eine durch Gewerde und Sandel ausblüßende Mittellasse bildet und in einem selbst flabende Mittellasse die bildet und in einem selbst fländigen Gemeinbelden zur orporativen Freiheit und Macht

im Staate gelangt, wie eben auf biefes bürgerliche Element gestützt die Audorts die Macht der Großen niederwerfen, wie in England zuerst die militärische Bedeutung des Mitterthums durch dischplinirte Soldner vernichtet wird, wie die durch olde Söldner ausgesochtenen Kriege der beiden Nosen dem Auftommen der Städe und des Bürgerthums sogar günstig wirken konnten, wie hier auch auf sirchlichem Boden die erste und steit fortwirkende Reaktion gegen die alten Formen Plat griff.

Alles bas lag gang außerhalb bes Gefichtsfreifes unferes Dichters. Renes Burgertbum, Die ftabtifden Corporationen, bie Mittelklaffen, beren allmähliges Emportommen ber Sauptgegenstand bes von ibm bebanbelten Reitalters ift, maren ja eben feine erbitterten Berfolger, Die Berachter feiner Runft, bie blinden Giferer gegen alles bas, was ibm erlaubt, menichenwürdig und lebenschmudend ichien. Wo er einen Burgermeifter von London auftreten laft, gibt er ibm ficher eine verächtliche Rolle. Seine gange Stellung, Die Dacht ber Berbaltniffe wies ihn auf eine ariftofratifche Gefdichtsanichauung bin. Er führte feinen jungen vornehmen Freunden die Thaten und Schidfale ber Großen ihres Boltes vor; er that es in ber würdigften Beife, mit einer fittlich patriotischen Tenbeng; er nannte bas Gute und Schlechte bei feinem Ramen; er wollte in feinen Sorern ben Ginn fur bas Gble und Große, für mannliches Wefen und Gelbstbeberrichung, für bas Gebot von Recht und Ehre weden und pflegen; bas Pringip ber Legitimitat, ein für bie ariftotratifche Unichauung besonders

bervortretender Begriff, ift ber leitende Gefichtspunkt, ber bie Dramenreibe von Richard II. bis zu Richard III. gu einem Gangen verfnüpft; er zeigt bas Balten einer boberen Berechtigfeit in ben Schidfalen ber Großen, eine großartige Berkettung von Could und Strafe. Dabei tritt bie pragmatifc verftanbige Seite in ber Gefdictebarftellung febr jurud. Die Creigniffe werben als etwas burch bie Chronik einfach icon Gegebenes ohne weitere innere Begrunbung bingenommen; von ber Dacht und Wirfung bestimmter gefell= icaftlicher Ruftande ift niemals bie Rebe. Bon ber Kriegführung jener Beiten bat ber Dichter eine findlich beroifche Borftellung; Die Berche, Talbote, Clifforde, Guffolte fpielen eine Rolle wie Achill, Bector, Ajar ober wie bie Balabine Rarls bes Großen. Daß bie Schlachten bei Poitiers, Agincourt, St. Albans, Bosmorth burd bie englischen Bogeniduben und bas Rufpolt entidieben murben, icheint ber Dichter faum ju miffen.

Wenn man sich biesen Hörertreis vergegenwärtigt, so wird man auch um so lebhaster die Wirfung empfinben, die die Tarstellung von Heinrichs V. Jugenbleben und die Fassaflässficenen machen mußten. In solcher Gesellschaft mochten die jungen Freunde und der Dichter nur allzu gut bekannt sehn, und es wäre wohl benkbar, daß der Dichter bei der Zeichnung des Prinzen auch wieder einen Grasen Southampton vor Augen hatte, der dei großen Anlagen und Lebensplanen ein zügellose Leben in niederen Kreisen sichten, und daß er diesem in der kealen Gestalt

ves zum König gewordenen Prinzen ein leuchtendes Vorbild für seine Zukunft zeichnen wollte. Uleberhaupt finden wir es sehr wahrscheinlich, daß viele der Spalespeareschen Oramen ganz voll sind von perfönlichen Beziehungen und Anspielungen, die für uns derloren sind. Wenn die Freunde des Dichters, die hohen Beschwert einer Bühne ihren Plat unmittelbar auf dem Bühnenraum hatten und man sich täglich saft körperlich berührte, wenn so der wichtigste Theil des Publikums eine unter sich zusammenkängende und dem Bühnenpersonal versönlich befreundete Coterie bildete, so war der Anlas so wahen die Anskrührung so leicht, sich unter allen möglichen Gestalten, in Scherz und Ernst, dem größeren Publikum unbemerft, zu unterhalten.

Much der erste Alt in Richard II., dessen Beziehungen zum Folgenden so wenig klar bervortreten, wird verständblicher, wenn man sich vergegenwärtigt, welches Interesse sing an nud für sich ein in Gegenwart bes Königs auszuschiechtender Ehrenhandel von zwei großen Baronen gerade für bieses Bublitum haben mußte. Ueberhaupt wird unter diesem Gesichtspunkt die eigenthümliche, den bramatischen Forderungen in so Biesem nicht entsprechende Form dieser englischen hitvein begreislicher; es ist ein Cyclus vaterländischer Charafterbilder in seenischer Korm.

Wenn Richard III. trot dieser Form zu einer wahren und machtvollen Tragödie heranwuchs, so half dazu schon der Stoff selbst; denn auch in der Geschichte bildet die kurze Regierung dieses Kürsten den Abschluß langer Kämpse und

Birren und bat einen rapiden, an tragifchem Stoff reichen Berlauf. Der Dichter bat ber Ginbeit, welche ber biftorische Stoff von felbit barbot, fogar gefchabet, indem er ohne Roth ben Beginn ber Sandlung an ben Tob Seinrichs VI. anreibt, und Ebuard IV., ber von ba an noch eilf Jahre mächtig und glangend regierte, als einen von Anfang an binfiechenben und für fich bedeutungslofen Berricher barftellt. Auch fonft erregt bie Sandlung von ber pragmatischen Seite manches Bebenten, und man wundert fich, daß fie von ber Gefchichte auch in Dingen abweicht, bie ber bramatifchen Behandlung gang entgegengufommen icheinen. Go batte Richard einen einzigen Cobn, ben er mit ber jungen Glifabeth vermablen wollte, und ber balb barauf an einer Rrantheit ftarb. Die Töbtung feiner Reffen batte baburch ein natürlicheres Motiv. Rach Chakespeare handelt er bei größtem Berftande boch wie ein Unfinniger; er rottet bas gefammte Dortiche Saus, für bas er fein ganges Leben lang gefämpft bat, aus, und macht feinen Gegner, ben Erben ber Lancafterichen Anfpruche, gum natürlichen Thronfolger. Benigftens läft Chafespeare biefe nabeliegende Seite ber Cache gang im Dunkeln. Man fieht auch nicht, auf wen ober was er benn feine Macht eigentlich ftuben will, wenn er blind nach allen Seiten muthet. Ginen fo machtigen Anhanger, wie Budingham, mußte Richard entweber schonend behandeln und beschwichtigen ober vernichten; er burfte ibn aber nicht, wie es geschiebt, burch plumpe Beleidigung jum Abfall reigen. Der geschichtliche Thatbestand ift bier viel natürlicher. Das Auffallenofte und

Unbegreiflicite bleibt immer bie bod mit fictlider Runft und Corgfalt ausgeführte Werbescene um Anna. Man follte benten, es mare icon ftart genug, bag biefe Bringeffin überhaupt bem Reind ibres Saufes, bem Morber ibres Gatten und Schwiegervaters bie Sand reicht, und es mare fast icon zu viel, wenn biefer feinen Awed bei ihr icon in einer einzigen Unterredung erreichte; daß nun aber biegu ber Moment gemählt wirb, ba ber von ihm ermorbete Konig gu Grab getragen wird, bag er mit gezogenem Schwert bie Träger nöthigt, die Babre niebergulegen, und nun auf ber Strafe unter Siftirung bes Leichenzuges bie Sand ber leib: tragenden Tochter erobert, erscheint uns als ein Uebermaß, bas an's Unfinnige und Mabrcbenbafte grenst. Co fcamlos fonnte die öffentliche und firdliche Sitte überhaupt nicht perlett werben , und im Munde einer Frau konnen wir uns in biefer Lage nur bie Gine Antwort auf alle feine Reben benten: hier fen meber ber Ort noch die Beit, mit ihr gu fprechen. Man möchte glauben, Chatespeare babe einen Borganger, ber icon baffelbe Thema behandelt hatte, noch überbieten wollen, ober es babe eine Wette gegolten, ein unlösbar icheinendes Broblem ju lofen. Die Schwierigkeiten find wie abfichtlich in's Maglofe gesteigert, etwa wie Gigfrib beim Wettlauf mit andern noch einen ichwerbewaffneten Mann auf die Schultern nimmt und bennoch fiegt. Es gehört biefer Bug gu jenen graffen Uebertreibungen, bie feine Berte bem magvollen Geschmad ber romanischen Bolter fast unzugänglich maden, und bie wir uns nur bei einem aus ercentrischen Jünglingen und rober Masse zusammengesesten Aublikum einigermaßen erklären können. Wenn ums aber die Komantiker und Shafespearomanen solche Dinge als großartige Schönseiten vorbemonstriren, so leisten sie unserem Dichter den schleckselten Dienst. Es ist nur die Entschuldigung statthaft, daß Richard III. noch zu den jugendlichen Productionen des Dichters gehört.

### VIII.

# Bu den Dramen über Stoffe des claffifchen Alterthums.

Die Römerbramen unterscheiden sich von den englischen Sistorien und den meisten freien Tragdbien sehr vortheilhaft durch die Berschadlichteit und den Jusammenhang der Kontheilhaft durch die Berschadlichteit und den Jusammenhang der Kontheilhaft gehört zwar schon zu den trüberen und abgeleiteteren Duellen des Alterthums, aber er ist doch immer noch ein Classier, ein Hellene Gesunder Menschend und ein natürlicher Pragmatismus des Erzählten verstand sich de von selbst, und der dichter donnte an seiner Hand nicht, wie an der seiner mittelalterlichen Kovellen und Spronisen, in's Romanhaste geführt werden. Da Shafespeare ohne classische manhaste geführt werden. Da Shafespeare ohne classische wied Aaft und Sicherheit er sich auf dem fremden Gebiet beword. Uebertrieben freilich sinden wir's, wenn man die

Schilberung bes Römerthums eine vollendete nennt und in Julius Cafar die römifche Toga raufchen zu hören glaubt. Goethe meint bagegen, biefe Römer erscheinen ihm wie eingesteifichte Engländer, aber sie seyen freilich dabei ächte Menschen, benen am Ende auch die römische Toga zu Gesicht stehen muffe.

In bem letteren liegt wohl ber eigentliche Rern ber Cache. Genauer angesehen baben bie Belben ber Chatefpeareichen Geichichtsbramen weber ein hiftorisches noch ein nationales Colorit. Die Englander unter Konig Johann find bei ihm bie gleichen wie unter Richard III.; auf Berichiebenheit ber Sitte, ber gefellicaftlichen Buftanbe achtet er nicht. Nur Geinrich VIII., ber, fo febr er bie Bufammenbangslofigfeit ber andern Geschichtsbramen theilt, ja überbietet, in Beziehung auf die Motivirung ben burch Belterfahrung gereifteren Dichter bes mittlern Mannesalters beutlich erkennen läßt, zeigt auch in biefen Dingen eine abweichenbe Karbung. Much bie romifden Belben benten und fprechen im Grunde gang wie bie englischen Fürften und Barone. Chakespeare zeigt im einen wie im andern Kall ben banbelnben, burch bie allen gemeinsamen Antriebe und Leibenichaften bewegten Menfchen. Dagegen weiß ber Dichter feinen Studen und Berfonen eine fehr wirtfame geographifche Ruancirung ju geben; feine Phantafie nabm, wenn er fich in ein bestimmtes Land bachte, eine gewiffe Tinktur an, bie fich bann allem Gingelnen mittheilte. Go fühlen wir in Dacbeth, Samlet, Lear burch bas gange Stud eine icharfe, norbifche Luft streichen, während man im Romeo, im Kausmann von Benedig gleich vorniberein des Südens Wärme empsimet. Eine solche locale Färbung, einen etwas wärmeren Dickeine auch diese Kömerdramen zu haben, sosenn den Dicker eine Art von specifischem Ton der Empfindung anwandelte, wenn er sich an die User des Nil oder in das alte Rom hindachte, aber von antiter Sitte, Denkweise, Lebensanschaumg ist nicht viel zu bemerken. Wir meinen damit keineswegs, daß in Julius Cäsar die Ahmrungt schlägt, im Goriolan die Trommel gerührt wird und derlei Dinge, sondern mehr mancherlei innere Widersprüche.

Coriolan ift eine auf bem Boben alter Republiken nicht bentbare Geftalt. Go coloffal bebt fich in einem ftabtischen Gemeinwesen überhaupt ber Ginzelne nicht aus ber Menge beraus; feine Tapferteit und Starte gleicht ber eines norbifden Reden, eines Sigfried, Roland ober auch Simfon, ift aber bei republitanischen Bürgerbeeren von ziemlich gleicher Bewaffnung nicht begreiflich. Wenn er ben in ihre Stadt jurudfliebenden Bolstern allein nachfolat, Die Stadtthore binter ihm gefchloffen werben und er nach langerer Beit, gwar verwundet, aber nach Erlegung gablreicher Reinde fich burch bas geschloffene Thor wieber ben Weg bahnt, fo fühlt man fich versucht, an bie Erzählungen von Münchbaufen gu benten. Wenn ferner, wie in bem Stud vorausgefest wirb, bie Blebs bereits bas Recht errungen bat, jeden Patricier wegen Difachtung ihrer Rechte vor ein Bolfsgericht gu ftellen und um But und Leben ju ftrafen, fo ift fie bamit überbaupt jon jur Herrichaft gelangt, und ein so schröfes und rücksichtslofes Auftreten, wie das Coriolans, ist gar nicht mehr begreislich. Wenn er ben über die unerschwinglichen Rorprreise Klagenden den Rath gibt: "Sängt euch!" so gehört das zu jenen Maßiosszeichen, die und unerträglich scheinen, zumal auf dem Boden der antisten Welt.

Rulius Cafar ift bas vollenbetfte unter ben Romerbramen und fteht überhaupt ben bochften Leiftungen bes Dichters nabe. Es ift nicht nur febr reich an iconem Detail, fonbern hat auch eine wohlgefügte, burchaus verständliche Sandlung. Mur wenige Bartien verrathen es, baf fich ber Dichter boch mit einiger Unficherbeit auf bem antifen Boben bewegt. Co wenn gleich in ber erften Scene ein Bolfstribun romifche Burger nach Saufe geben beißt und fie fragt, ob fie nicht wiffen, baß es einem Sandwerksmanne verboten feb, fich an einem Berktage ohne Beiden feiner Sandthierung auf ber Strafe feben ju laffen. Gin foldes Bolizeigefet ift natürlich unbenkbar in Republiken bes Alterthums; ebenfo bag Cicero in einer Bolfeversammlung griechisch gerebet baben foll. Die Reichnung von Cafar felbft tann jum Beweife bienen, bag es eine, wenn nicht unlösbare, boch ungelöste Aufgabe ift, welthiftorifche Berfonlichkeiten auf die Buhne gu bringen. Groke geschichtliche Thaten feten voraus, bag man in fdwierigen Lagen unter mancherlei möglichen und plausiblen Entidluffen, unbeirrt burd verworrene Ratbidlage, mit raidem und ficherem Tatt benjenigen mablt und gur Ausführung bringt, ber ben Ameden, bie man verfolgt, am meiften und sichersten dient. Das läßt sich aber nicht wohl dramatisch behanbeln, schon weil es ein zu großes realistisches Betail erfordert und der Dichter die Gattung von Berstand, die dazu nöttig wäre, nicht leicht haben kann, da er sonst schwerzie ein Dichter geworden wäre. So werden denn die großen Männer im Drama gewöhnlich nur dadurch gezeinneh daß sie große Worte im Munde sühren. Diese klingen dann aber leicht prablerisch und thrasonisch, und das trifft namentlich auch bei Shatespeares Cäsar zu.

Schon daß er von sich selbst so viel in der dritten Berson redet: Cäsar geht heut nicht auß u. s. w., klingt und vielerlich; ebenso wenn er meint, es wäre erniedrigend ift ihn, dem Senat sagen zu lassen, Cäsar könne nicht kommen; Decius soll einsach medden: Cäsar könle nicht. Cinem römischen Senator, der ihn um Begnadigung seines Bruders bittet, konnte er nicht im Senat drohen, ihn "wie einen Hund wegzustoßen;" als ein Anderer auf diese schon abgelehnte Bitte wieder zurücklam, konnte Cäsar nicht antworten: erzittert der Olymp? Tätte der Dichter auch nur ein Kapitel aus Cäsars Commentarien gekannt, er würde ihn nicht so plumpe, großsprecherische Worte in den Mund gelegt daben.

Wir finden es begreistich, daß zwei wirklich große Männer, Friedrich und Napoleon, Shatespeares historische Stide nicht liebten; sie wusten wohl zu gut, daß man große Siege nicht auf die Weise ersicht, wie Geinrich V. den von Agincourt, und daß große Männer nicht so handeln und redenn, wie Cafar, Antonius, Coriolan. Ferner will es ju ber Bilbung und Sitte jenes Reitaltere nicht paffen, wenn bie feindlichen Relbberen bor ber Schlacht noch perfonlich gufammentreffen, nur um fich, ben homerifchen Belben gleich, noch borber gegenfeitig ju bedroben und auszuschimpfen. In ber berühmten Bantfcene endlich zwischen Brutus und Caffins haben wir bas Gefühl, bag bie Bormurfe ju weit geben, um einer alsbalbigen Wieberverföhnung Plat ju laffen. Wenn ein Freund bem andern niedrige Gefinnungen, gemeine Sandlungen vorgeworfen und ihn mit Buchtigung bebrobt bat, fo läßt fich bas nicht gleich wieber wie mit einem Schwamm auslöschen und burch bie Entschuldigung gutmachen, man feb wegen einer traurigen Familiennachricht in übler Stimmung gemefen. Much bier reift ben Dichter, wenn er in's Detail versenkt ift, die bem augenblidlichen 3med entsprechenbe Befühlsftrömung, bas Beftreben, jebe Situation und jeben Theil berfelben jum vollsten Ausbrud ju bringen, über bie richtige Linie binaus.

Antonins und Cleopatra steht darin den englischen Stüden näher, daß es an einer einheitlichen, fortschreitenden Handlung sehlt. Die Verhältnisse des Helden zu Kom und Octavian schieden sich in Kleinen Stößen, von denen keiner zum vollen, unser Interesse spannenden Ausdruck tommt, allmählig dis zur Katastrophe fort. Deßhalb gewinnt man auch hier schwer eine beutliche Erinnerung über den Sang der Handlung. Die Größe und Schwäche des Helben sollten sich mehr das Gleichgewicht halten; statt bessen ist der vöße

eigentlich mehr aus früherer Zeit vorausgeseit, als daß sie wirklich im Stid zur Erscheinung käme. Sein Werhalten in der Shlacht bei Actium ist bei der kurzen unmotivirten Darzitellung des Dichters geradezu unbegreiflich. Daß er als ein einer großen Schlacht Geschlagener dem Gegner zum Zweikampf heraussorbert, erscheint uns unrömisch und schwer zu denken, wiewohl Spakespeare einen Anhaltspunkt hiefür in seiner Quelle hat.

Auch für die Romerbramen scheint uns die obige Boraus: febung, baß Chakespeare in feinen bistorischen Studen bie Wirkung auf junge Manner, Die fich burch Geburt und Talent zu einer großen Stellung in ber Welt berufen bielten, im Auge batte, nicht unfruchtbar ju febn. Bas tonnte ihm näber liegen, als ihnen neben ben Bilbern ber eigenen Borfabren bie Geftalten bes alten Roms porguführen? Und felbst die Wahl der Stoffe und deren Behandlung wird unter biefem Gefichtspunkt verftanblicher. Bom Grafen Couthampton wiffen wir aus ben Conetten (3. B. Conett 96), baß man ben lebermuth ber Jugend, sein abelig tedes Treiben an ihm tabelte; oft genug mabnt ihn ber Dichter, fich aus ben Schlingen, in welchen ichone Frauen ibn gefangen bielten, loszumachen; burch feinen naben Autheil an ber Berichwörung und bem Aufftand bes Grafen Gffer tam er an die Schwelle bes Schaffots. Man konnte glauben, Die brei Römerbramen fepen wie für ibn geschrieben. Coriolan tonnte ibn lebren, daß jene abelige Redbeit, jener tropige Uebermuth bei aller fonftigen Auszeichnung gum Berberben Rumelin, Chatefpeareftubien. 8

führen; Antonius und Cleopatra, baß auch ein bochbegabter Dann, wenn er fich ben bublerifden Runften verführerifder Frauen nicht zu entziehen vermag, bem weit geringeren Rebenbubler erliegen muß; Julius Cafar, bag ein ohne Ermagung ber allgemeinen Buftanbe eines Staats, wenn auch aus ebeln Motiven begonnenes Unternehmen gegen bie bestehenben Gemalten feinen Urbebern wie bem Gemeinwesen verberblich wird. Wir muffen gwar eine fo fpecielle und perfonliche Begiebung biefer Dramen aus bem Grunde felbft bezweifeln, weil Couthampton ju ber Beit, ba fie verfaßt murben, ichon längst ins öffentliche Leben eingetreten war und feine Abende schwerlich mehr im Theater zubrachte. Allein gleichwohl konnten biefe und ähnliche Wahrnehmungen in bem Rreife feiner ariftofratifchen Freunde für ben Dichter ber Unlag geworben fenn, aus ber Rulle von bramatifdem Stoff, welche ibm Blutarche Biographien bieten fonnten, gerade biefe berauszumahlen, und jene Berirrungen, die in ben brei Dramen behandelt merben, find ihrer Natur nach unter vornehmen und hochstrebenben Junglingen natürlich und verbreitet genug, um die Warnung bes Dichters auch noch für ein anderes Dbr. als bas bes nachsten Freundes, verftandlich und wirkfam ju machen.

Wir würden es für sehr verkehrt halten, wenn man in dieser paränetischen Senden, der historiken Stüde, in der Absicht, jungen Männern, die an der Schwelle einer schentigen Thätigkeit stehen, bedeutende Gestalten aus dem Buch der Geschichte als Vorbilder und zur Warnung vorzugübren, eine Herabwürdigung seiner Knust sehen wollte.

Dieß fällt nicht unter ben Begriff ber Tenbenspoesse; ein Leefere im höheren Sinn bes Worts zu seyn und "ebeln Seelen vorzussühlen," ist ja nur ber ächte Beruf des Dichters. Was wir im Sinzelnen baran ausgestellt haben, wirb unter biesem Geschätspunkt zugleich verständlicher und bedeutungsloser; es liegt großentheils abseits von bem hauptziele bes Dichters und störte das Aublikun, bem der Dichter zunächst spried, weit weniger, als den unterrichteten und benkenden Leser kinstiger Geschlechter, der einen allgemeinen Maßstad anlegt.

Bu ben Romerbramen mare eigentlich auch ber Titus Andronicus ju rechnen, boch laffen wir biefes Stud, in welchem bas Unnatürliche, Gräßliche und Unmotivirte ber Sandlung alles Dag überichreitet, bier bei Geite, ba es bem Dichter als eine Jugenbarbeit, in welcher er noch fremben Spuren nachging, nicht voll angerechnet werben barf. Um io intereffanter ift bas Stud als Ausgangepuntt von Chatefpeares bramatifcher Thatigfeit. Er begann mit bem Entfeklichen und Unglaublichen und verbankte biefer Richtung feine erften und größten Erfolge. Titus Aubronicus blieb immer ein Lieblingsftud bes Bublifums. Für bie Ausbildung bes pragmatischen Clements in ber geschichtlichen Sandlung fehlten ber Unreis und die außeren Borbedingungen; ein Fortfchritt in biefer Richtung fam nur aus ber inneren Reife bes Dichters, nicht aus ben Forberungen feines Bublitums; boch leiben einzelne Stude aus Chakefpeares reiffter Beit. wie Timon, Combeline, und Dag fur Dag binfichtlich ber äußeren Motivirung ber Handlung fast noch an ben gleichen Mängeln wie die Dramen seiner Jugend.

Timon von Athen und Troilus und Creffida gehören nicht zu ven historischen Städen und auch unter sid nicht zusammen; man kann aber von den Kömerdramens auf sie geführt werden, weil sie, wie diese, die Jandlung auf den Boden des classischen Atterthums dersehen unter sich das Gemeinsame, daß sie allein unter Spakespeares Werten (wenn man, wie billig, die Comödie der Jrrungen und den Sommernachistraum gar nicht unter diese Gesichtspunkt siellt) uns in die Welt des Helmenthums führen, freilig mur um zum Beweis zu dienen, daß ihm diese etwas völlig und unbedingt Verschlossischen vor.

Da im Timon Mcibiades auftritt, so fällt die handlung in die Blitibesett des athenischen Bolfstebens, an die Grenze des Perisleichen Zeitalters, der held des Stisck lebte mit sofrates, Aristiophanes, Euripides in Siner Stadt zusammen. Bei Shafespeare ist gar tein Bedwußtjeyn diese oder überhaupt irgend eines bestimmten Zeitalters zu bemerken; die hellenische und atheniensische Atmosphäre sehlt dem Stüd von Grund aus; der Name Athen ist etwas rein Zufälliges. Der Dichter hätte aber diesen vielsagenden Ort nicht wählen können, wenn er eine Uhnung davon gehabt hätte, welche Forberungen sich an diese Eine Wort und an das Zeitalter, das er wählte, anthüpsen. In die römische Welt hat uns Shakespeare mit genialem Tatt zu verseen gewußt; die griechische ist ihm

felbst bis auf bie Ramen fremb, ba er ben meisten Berfonen lateinische Ramen leiht. Es ift intereffant, wie ber Dichter bier nur beiläufig und unbewußt verrath, daß ihm bas Schönfte und Sochfte, mas vor ihm die Welt im Reich ber Runft, bes Wiffens und bes gefellschaftlichen Lebens bervorgebracht batte, fein Leben hindurch fremd geblieben ift; und man fteht vergeblich finnend por ber Frage, mas aus biefem Genius geworben mare, wenn ibn fein Lebens- und Bilbungsgang auch in die alte Bellenenwelt eingeführt, wenn er ihre alten Dichter, Redner, Gefdichtidreiber fennen gelernt batte. wenn Alles bas, was wir an ihm noch vermiffen, was bie Ergangung gu feiner Dichtweife bilbet, in fo vollendeter Geftalt ibm vor Augen getreten ware. Indem er im Timon fo abnungelos bie Reiten und Orte betritt, an welche fich für alle Rufunft bie bochften Erinnerungen fnupfen, babei fo gang frembartige Wege gebt, und gufällig und unbewußt bas bufterfte Gemalbe von Welt und Menidenbak auf ben Schauplat bes bewegteften und fonnigften Bolfelebens verlegt, macht es uns ben Ginbrud, wie wenn wir einen Gothenfonig bas Cavitol, einen römischen Imperator ben Tempel gu Jerufalem betreten ober ben Apoftel Baulus in ben Stragen von Athen und Corinth wandeln feben.

Timon von Athen hat mit dem König Lear gemein, daß isch die tiesten tragischen Wirfungen an eine Handlung anlehnen, wie wir sie eigentlich nur in Mährchen und Fadeln für Kinder zu lesen gewöhnt sind. Timon handelt wie ein Mann, der sich unter sein Keusker stellt und all sein Geld und But für die Borübergebenden auf die Strage wirft, bann aber, wenn fein Borrath erschöpft ift und er felbft Mangel leibet, von ben Leuten auf ber Strafe Erfat und Wieberberausgabe verlangt, und als nun diese Erwartung nicht eintrifft, darüber den Berstand und alle Kassung verliert. Timons Berichwendung und Freigebigfeit gebt bis ins rein Unfinnige, und ba ber Saushofmeifter ibm ben Stand feines Bermogens und die Nothwendigkeit, einzuhalten, oft und flar auseinanderfest, fo begreift man die Sandlungsweife eines Mannes nicht, den man fich dazu boch noch als einen um fein Baterland bochverdienten Bürger, als tüchtigen Feldberrn und Staatsmann benten foll. Dan tann fich für einen fo topflos Sandelnden nicht fo weit intereffiren, als es für die Empfindungen, welche die Tragodie forbert, unerläglich ift. Wir haben teine Kurcht, das Gleiche zu erleiden, weil wir ficher find, im gleichen Kall anders zu handeln, und bringen es aus bemfelben Grund nicht jum Mitleid. Man muß fast benten, jene Leute, Die einem folden Saushalter, nachdem er fein Gut vergeudet hat, fein Geld leihen wollen, handeln gang verftandig. Die Art, wie fie fich babei anftellen, wie fie boch nicht einfach fagen mogen, fie wollen ibr Gelb nicht verlieren, und fich bann mit allen möglichen Ausflüchten bebelfen, bat eber eine fomifche Wirkung und liefe fich mit leichten Aenderungen in ein Luftspiel übertragen. Dieft mochte wohl Goethe im Ginn gehabt haben, als er ben Timon ein tomifches Gujet nannte.

Es ift, wie oben bemerkt murbe, intereffant, bag Timon

ju Chatespeares späteften Studen gebort; er zeigt fich gegen die Kabel eines Studs fast noch gleichgultiger, als in feiner fruberen Beit; fie biente ibm nur gur Folie, gum leichten, an fich bedeutungelofen Anlag, um feinen Empfindungen freien Lauf ju ichaffen. Dag Sandlung und Charakteriftik im innigften Berband mit einander fteben, daß auf ihrer Uebereinstimmung die tragifde Birtung wefentlich berubt, baß man nicht aus ber nachften beften Anetbote, Chronit, Novelle ein Gujet berübernehmen fann, um Beift, Bis, tiefe Beisbeit, glanzende Bilber und Gebanken, wie die Lichter am Beib: nachtsbaum, außerlich baran aufzuhängen, bas ift ibm nie recht beutlich geworben. Er traf Dieje Art, Dramen gu ichreiben, als die berkommliche an; bag die Gujets romanhaft, unglaublich, ohne mahre Motivirung fepen, das fand man in der Ordnung; bem Theaterpublifum, wie wir es tennen gelernt baben, war die abenteuerliche Sandlung lieber, als Die natürliche; man achtete nur barauf, mas ber Dichter aus ben gegebenen Situationen noch weiter zu machen versteht. Daß ber Stoff felbst guvor in ben Schmelztiegel ber Phantafie geworfen werden und geläutert und verinnat daraus bervorgeben muffe, bas mußte man nicht, und barin bat fich auch Chakespeare nicht über ben Standpunkt feiner Reit erboben. Er bemertt es nicht, und dieß ift die mefentlichfte Schranke feiner Runft, baß fich mabre Charaktere nicht in unwahre Situationen verfegen laffen; feine Motivirung ift foweit unübertrefflich, als es fich barum banbelt, bem gegebenen Charafter in ber gegebenen Lage bie entsprechenben Empfindungen und Worte zu leihen; daß aber die Situationen und Charaftere selbst vom Dichter innerlich zu erzeugen und harmonisch zu gestalten seben, dieser Forderung hat er selten genügt und sie sich in der Regel nicht einmal gestellt.

Es gibt fein beutlicheres Gegenbild hiezu als Goethe. Er trug bie Stoffe, bie in ihm einen Wieberklang gefunden batten. Nabre und Nabrzebnte in feinem Bergen; fie reiften innerlich mit ibm beran und gestalteten fich jum vollen Musbrud ber Ibeen, Die fich an fie angeschloffen batten; bas Frembartige fiel ab und es ichoben fich neue Zwischenglieber herein, die seinen Aweden entsprachen. So lebten die Gestalten von Kauft, Brometheus, Iphigenie, Taffo, Eugenie, Bermann, Meister in ibm fort, bis fich bie reife Frucht in guter Stunde von felbit aus feinem Innern abloste; felbit in feiner Lprit, in ber indifchen Legende, ber Braut von Corinth, im Banberlehrling 2c. fieht man, wenn man bie roben Stoffe, Die ben erften Unlag gaben, vergleicht, Diefen wunderbaren Bermandlungsproceg ber Sandlung. Die Ginwendung: ein folder Charafter, Diefe Situation, Diefe Sandlung ift unter ben übrigen gegebenen Berbaltniffen nicht benkbar, läßt fich bei Goethe niemals machen, weil alles Fremde und Widersprechende bes Stoffs porber eliminirt ift, weil ber Stoff felbft ju einem Wert bes Dichters geworben ift. Chakespeare bagegen, ber für eine ftets nach Reuem gierige Buhne arbeitete, nahm die Stoffe balb ba, balb bort aus Budern und aok bann bie Rulle feines Genius über fie bin; er anderte wohl dieß und jenes, nicht einmal immer

mit Glüd, oft bloß des Cfietts wegen, aber es fehlte dem Stoff die zweite Geburt, die neue Taufe aus Masser und Geist. Was Spakefpeare aus dem eigensten Seelenleben in dem Jamlet und Timon legte, hätte eigentlich die Folie eines durchaus andern, weit homogeneren und umgearbeiteteren Stoffes erfordert. Im Jamlet ist aber die Handlung, in die sich feistinnige Stüde des Dichterlebens einssechen, wenigstens selbst groß und bedeutungsvoll; im Timon ist sie trivial und albern und kunstloß gesigt. Die Weisheit vos Dichters hängt über den Stoff ber, wie ein Purpurmantel über den Budligen.

Troilus und Creffida bat ben Reis eines noch ungelösten Rathfels. Das Ginzelne ift balb anmuthig, bald von tiefem Gehalt; aus bem Gangen ift ichwer flug zu werben. Wir vermuthen, daß es mehr als irgend ein anderes Chatespeareiches Stud voll von Anspielungen und perfonlichen Bezügen ift, gu benen ber Schluffel für uns nicht mehr aufzufinden febn mag. Auch außere Grunde fprechen bafur, bag es für ein Brivat: ober Liebhabertheater geschrieben ift, wie icon Tied vermutbet. Die Rollen ber homerischen Belben mogen an einen Rreis naberer und fernerer Bekannten vertbeilt worden febn und die Charatteriftit murbe bann carrifirende Buge von ben wirklichen ober fingirten Trägern ber Rollen aufgenommen baben. Ginige bavon mochten Respettspersonen fenn, die man gu ichonen hatte, ober Leute, Die teinen Graf verftanden. Achill, Mjar, Batroflus, Menelaus, Baris, Diomedes hatten die Roften ber Unterhaltung zu tragen. Sector, Agamemnou, Ulvf., Neftor find etwas ichonender und nur mit einem leichteren Anflug

von Fronie behandelt, wiewohl es von dem Standpunkt bes Thersites aus ein Leichtes war, sie gleich schlecht zu machen.

Die Buge ber Charafteriftit icheinen uns bier öfters individueller und willfürlicher zu fenn, als fonft bes Dichters Weise ift. Wenn es g. B. von Diomed beißt, "Ich tenn' ibn an ber Art bes Gangs; er bebt fich auf ben Rebn, bochathmend ftrebt fein Beift von biefer Erb' empor," fo will uns bieß ben Einbrud einer verfonlichen Anfvielung machen, feb es auf ben Schauspieler, ber bie Rolle batte ober auf einen Bekannten, ber unter biefer Daste gemeint mar. Es erinnert an die bekannte Stelle im Samlet: "Er ift fett und furz von Athem," die fich auf Shakespeares Freund Richard Burbabge, ber bie Rolle gab, bezog. Ebenfo fagt Therfites pon Diomed, baf er von ber Seite ichiele. Auch bie Schilberung bes Troilus burch Ulpf macht ben Ginbrud einer Lobrede mit verfonlicher Anspielung. Co wird die gange Trojafage, mit parobiftifder Spielerei, mit untermengten verständigen Discuffionen und "trefflichen pragmatischen Marimen, wie fie ben Buppen mohl im Munde giemen," mit eingeflochtener pikanter und leichtfertiger Liebesgeschichte burchgenommen. Dan mochte glauben, bas Gange fen für eine geniale Coterie, in ber ber fedfte und berbfte Sumor fein freies Spiel hatte, verfaßt worden. Als Theaterftud für Die Menge mußte es eigentlich unverständlich fenn. Wir balten übrigens bie Figur bes Therfites für eine ber geiftvollften Schöpfungen bes Dichters und fur noch pitanter als Salftaff.

### IX.

### Bu den Luftfpielen.

Wir haben im Bisherigen an den ernsten und bistorischen Dramen Chatesveares nadaumeifen gefucht, bak bie bramatifche Wirkung febr oft burch Unvollkommenbeiten ber Sandlung beeintrachtigt wird, daß die Bandlung häufig entweder eine ungusammenhängende und gersplitterte, oder eine an inneren ober außeren Umwahrscheinlichkeiten leibende ift, und daß burch biefen Mangel auch bie Glangfeite bes Dichters, bie Charafteriftif, in Widerfpruche verfällt. Wir baben feinen Grund, von bemfelben Gefichtspuntt aus auch die Luftfpiele und fonftigen Theaterftude bes Dichters zu burchgeben. Bier gelten von felbft andere Gefete; bas Bufallige und Phantaftifche bat im Luftsviel feinen berechtigten Blat; wenn wir gerührt und ericuttert, von Furcht ober Mitleid bewegt werben follen, fo muß ber Kall, ben uns ber Dichter vorführt, ein benkbarer fenn; die Ginwendung unferes Intellekts: fo tann bie Cache unter ben gegebenen Borausfegungen nicht gewesen febn, ftort bie Allufion, gumal in biftorifden Studen, und paralbfirt die vom Dichter beabsichtigte Wirkung. Wenn wir bagegen bloß lachen und in eine beitere Stimmung verfett werben follen, fo tann uns bas Abenteuerliche, Billfürliche, ja Unmögliche gerade willfommen febn. Diefelben Gigenfcaften bes Dichters, bie ihm im ernften Drama Schwierigteiten und Schranten entgegenstellen, tonnen ihm im Luftfpiel

besonders zu Statten kommen. Und das ist bei Shakespeare in der That der Fall.

Es laffen fich vielleicht in Beziehung auf die realistische Babricheinlichkeit ber Sandlung die Luftspiele bes Dichters in vier Rlaffen abstufen. In die erfte fallen die Rauberbramen, wo uns ber Dichter in eine reine Phantafie- und Feenwelt verfest, wo übernatürliche Wefen mit höheren Natur= traften in die Menichenwelt bereinfpielen. In diefe geboren ber Commernachtstraum und ber Cturm. Die zweite Rlaffe bilden die Dramen, in welchen gwar bas eigentlich Bunberbare und Uebernatürliche wegfällt, wo die Sandlung aber immer noch einen mabrchenhaften und phantaftischen Charafter bat, und wir von bem beutlichen Gefühl begleitet find; ber Dichter führt uns felbstgeschaffene Situationen vor, die in ber realen Welt fo nicht bentbar finb. Sieber find gu rechnen: bas Bintermährchen, ber Raufmann von Benebig, Bas Ihr wollt, Bie es Gud gefällt, Berlorene Liebesmube. Der britten Rlaffe theilen wir bie Stude au. in welchen bie Sandlung nicht mehr undenkbar, fondern nur noch etwas romanhaft, vom Spiel bes Bufalls influirt, mehr ober weniger abenteuerlich ift. Dabin fallen : Die beiben Beronefer, Enbe aut Alles gut, Biel Larm um Richts, Die Comodie ber Frrungen. In ber vierten endlich gebt es naturlich gu; ber Rufall ift ausgeschloffen; die Bandlung bewegt fich rein auf bem Boben ber Gefellichaft und wird burch bie Absichten und Plane ber Menichen bestimmt. Sieber geboren: Der Wiberfpenftigen Rahmung und Die luftigen Beiber von Binbfor.

Run will es uns icheinen, daß wenn man die genannten Stide nach ihrem bichterischen Werth und ihrer branus
eisichen Wirkung zu ordnen hätte, im Ganzen und Großen
ungefähr die gleiche Reibenfolge zum Borischein kommen mißte.
Der Dichter erscheint uns am größten, wo er seine wunderbare Phantasie am freiesten walten läßt, wo er die Gestalten
aus dem Luftigen Richts schaft innd ihnen sesten Wohnsig
gibt; seine Wirkung ist am schwächten, wo er ganz in das
bitrgerliche Leben hereintritt, in dem er immer ein Fremdling blieb.

Der Sommernachtstraum ift zwar nicht bas tiesste und gehaltvollste, aber bas reizendste und orginellste Wert unseres Dichters. Er steht barin durchaus einzig und unerreicht da; es ist auch teine Kleinigkeit da, durch die Genuß und Stimmung gestört würde. Goethe hat zwar in seinen drei Mährchen eszeigt, daß ihm diese Ader auch nicht sehlte, aber ein erzähltes Mährchen und ein dramatisches sind zwei ganz verzischen.

Der "Sturm" hat zivar mehr Gehalt und Tiefe, macht aber doch keine so reine Wirkung; die Handlung ist etwas verworrener und hat zu ernste Partien für biese Genre, das doch vor Milem ein sonniges und heiteres Element zu sorbern scheint.

Im Wintermährchen muß man manchmal benken, ber Dichter hatte ben kleinen Schritt in eine Zanberwelt hinüber lieber vollends gemacht; benn wenn Zemand auf der Bühne von einem wilben Baren verfolgt wird, wenn von einer

böhmifchen Rufte, von bem Oratel auf ber Infel Delphi, von bem Maler Giulio Romano und einer ruffischen Kaiserstochter als gleichzeitigen Erscheinungen die Rebe ift, so fieht man ja doch schon ganz auf jenem Boben.

Der Raufmann von Benedia balt fich febr fein an ber Grenge bes Reenmabrdens: Die Geschichte mit ben brei Raftden fpielt fogar ein wenig hinuber. Es ift bie anmuthige Region, in ber fich jum Beifpiel auch Goggis Turanbot balt. Reines von ben Luftfpielen ift fo reich an iconen Stellen und glangenden Gentengen. Sinfictlich bes Juben und feines Scheins find wir ber Anficht, bag die bei ben Rritifern und auf ben Bubnen berricbenbe Auffaffung, wornach bier in bas beitere Luftspiel eine ernfte Episode, eine wirkliche Charafterrolle von tragifcher Karbung eingeführt murbe, bem Sinn bes Dichters und feines Bublifums nicht entspricht. Das lettere rechnete ohne Ameifel bie gange Bartie mit Sholot noch ju bem Romifchen. Der Dichter führt bier in die fonnenbelle Handlung ein auf ben ersten Anschein graufiges Element berein, bas aber nur bagu bienen foll, bie Luft und Freude zu fteigern; ungefähr wie bei ben Alten die Empufe und jest ber Ruecht Ruprecht, Riclas ober Belgmarte in bie Rinberftube tritt, um ichlieflich boch nur ben Jubel gu erhöhen. Der Lefer ift ja gleich von vornherein gewiß, daß ber Jude ber geprellte Theil febn und feine Tochter und fein Gelb verlieren wirb. Der Dichter bat ibm aus feinem reichen Schat nur gleichsam en passant einige tiefere Motive gugeworfen, bas ift Alles. Aus bem Rreis ber tomischen Rollen tritt er aber besihald doch nicht ganz heraus. Sobald der Sparakter mit ernsten Prätentionen vor uns auftreten will, sieht ihm ein Herr realistischer Einwendungen entgegen; die Bossenscheite gezeichnet. Die Handsreiflich ins Mährchenhafte, won nicht Bossensche gezeichnet. Die Handlungsweise des Juden lätzt sich im Ernst gar nicht so denken und ist voll von Widerprichen. Der ganzen Spisok liegt die Judenverachtung der älteren Zeit zu Grund. Wir wissen, daß Shakespeares Freund Burbadze, der die Kolle gab, ihr einen komischen und carristren Anstrick gab, und es will uns gar nicht in den Sinn, wenn die beutigen Kritiker und Mimen so. unendich viel Ernst und tiese Pathos in die Rolle legen und das Sharakterbild neben die Zeichnung eines Macbeth, Richard, Othello u. s. w. siellen wolsen.

Eine andere Sonderbarkeit ist es, wenn die Ausleger aus der Gerichtssene im Kaufmann von Benedig den Schligen, Shakspeare müsse wohl in seiner Jugend die einem Avoolaten gedient haben: sonst komute er nicht so gründliche juristische Kenntnisse haben: wie er sie zeigt. Diejenigen, die so schließen, sind wohl schwerlich selbst Juristen. Die Entscheidungsgründe des undärtigen Dottors sind allerließt und dienen ganz ihrem Zwed; auch mögen die Alten unserer Tribunale manches bewahren, worin viel weniger Verstand ist; aber sonst ih, wenn mau einmal die Sache von diesem ungehörigen, technischen Geschichtspuntt aus ansehen will, sehr venig juristische Logist darin, zu sagen: der Bertrag seh an sich gultte und müsse diesen dagen: der Bertrag seh an sich gultte und müsse durchaus vom Luden zum Vollaug aus der Settrag sehr aus geschiedung vom Luden zum Vollaug aus der Settrag sehr aus fich gultta und müsse durchaus vom Luden zum Vollaug aus der Settrag sehr der Vollaug und vollaug aus der Vollaug und vollaug aus vollaug aus vollaug aus vollaug aus vollaug aus vollaug aus vollaug vollaugen vollaugen vollaug vollaugen vol

gebracht werden dürfen; allein das einzige, und schon in den Worten des Vertrags liegende Mittel zur Vollziehung sei unanwendbar und der Jude habe durch die Absidit, est Anwendung zu bringen, Leben und Gut verwirtt. Sensiganfallend ift, wenn der Jude schließt, zur Annahme des christlichen Glaubens gezwungen wird. Die Sache wird nur dadurch erträglich, daß man sich bewußt bleibt, auf dem Boden einer mährchenhaften Handlung zu stehen, dei der das Einzelne nicht so genau zu nehmen ist. Diesenigen aber, die Shalfpeare durchauß zu einem christlichen Nichter stempeln wollen, sollten sich die Selel doch ad notam nehmen; dem wem der Glaube seiner Kirche eine wirkliche Harzensfache ist, dem vord betwaß auch nicht einmal beiläusig auß der Feber sließen.

"Bas ihr wollt" gehört mit bem Sommernachtstraum und bem Kaufmann von Benedig zu den brei Perten ber Spakespeareichen Luftspiele. "Bie es Euch gefällt" reiht den nahe daran; es hat tiefer angelegte Charaftere, und hinter der Maske von Jaques foll sich der Dichter zum Theil selbst verstedt haben; aber die Handlung ist nicht so einsach und spannend. Die "Berkorne Liebesmühe" ist von den Romantikern, die sie an die Spike aller Shakespearischen Stäcke fiellten, überschätzt worden; dies Alter Maske ist das Stid sir den Deutschen nicht unschen die ertragen. Zedensalls ist das Stid sir den Deutschen nicht ganz zugänglich; denn es ist unübersiehden. Dennoch gehört es mit zu jenen Erzeugnissen, in welchen die Effindungskraft, die Grazie, der Geist und Wit

in allem ihrem spielenden Reiz auf eine, wenn auch nicht immer für uns noch ansprechende, doch staunenswershe Weise an's Licht treten.

Bon weit schoderer Wirkung sind die Stide, die wir oben der dertien Alasse gut," "Diel Lärmen um Michts." "Ende gut Alles gut," "die beiden Beronefer." Da sie als sogenannte Degen- und Mantelstäde auf dem Boden der südeuropäischen Hof- und Mittersitte stehen, mitssen wir hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Handlung schon etwas größere Ansprücke machen, die doch nicht in Erfüllung geben. Die drei Etide scheinen etwas unreiser und leichter gearbeitet, als die zuwor genannten; die handlung ist nichten school wie bei der bei bei hie zuwor genannten; die handlung ist nicht die sowohl, wie in jenen, dem allgemeinen Weltlaus wühersprechend, als in wichtigen Partien peinlich und psychologisch ansechbar.

Bon den drei noch übrigen Stüden bilbet jedes ein Genre für sich, in dem sich Shakespeare je nur einnal und dann nicht wieder versucht hat. Die "Comdie der Jerugen" if Nachbildung eines altelasiichen Stüds, der Menächmen des Plautus. Der römische Dichter wird darin weniger übertrossen, als überboten, indem dem Einen Paar ununterscheidbarer Zwillingsbrüder noch ein zweites beigefügt und so allerdings ein noch tolleres Durcheinander erreicht wird. Dagegen ist die Handlung anch viel unwahrscheinlicher, da die Bermuthung, die gesuchten Brüder seine gesunden, viel früher entstehen mußte.

Der "Widerspänstigen Zähmung" ist das einzige eigentsliche Charatterlustspiel in Molièrescher Art. Das Stüd ist Namelin, Shatespaarelubien. amufant genug, leibet aber von ber pfpchologifchen Seite an einem Grundmangel. Die Sandlung wiberfpricht bem Erfahrungsgefet, baß ein wirklicher Charaktergug eines Menichen etwas ungerftorbares fen, nach bem alten Cat: naturam expellas furca, tamen usque recurret. Erfcbiene Rathden anfänglich bloß als ungeberbig, launisch und verjogen, fo ließe fich's benten, bag fie bas unter ber Bucht eines rudfichtslofen, ungeftumen, überlegenen Mannerwillens gang ablegte. Sie wird aber anfänglich als wirklich bosbaft, lieblos und neibifch geschilbert, und bas tonnte fich nicht verlieren; biefe Eigenschaften konnten burch eine folche Bar= forcefur nicht ausgerottet, fonbern nur latent werben, fich in ein lauernbes, beuchlerisches und beimtüdisches Befen verwandeln. Chatefpeare läßt einen völligen Sausteufel gu einem Engel von Milbe und Canftmuth werben, und bas ift unbenkbar.

"Die lustigen Weiber von Windjor" sind ein modernes Intriguenlusspield und bem Boden der bürgerlichen und ziwar piethürgerlichen Geschlichaft, den der Dichter sonst nieder betritt. Es mag ein sehr jubjektives Urtheil seyn, wenn wir gestehen, diesem Etäd am wenigsten Geschmad abgewinnen zu können, und ihm gerne den letzen Plat in der Reihe der Luskspiele anweisen möchten. Es hat und sown immer einen wödrigen Emdruck im hehrtich IV. gemacht, wenn der zum König gewordene Prinz, den und ber dichte zu einer idealen Zeldengestalt verklären will, den alten und viessächigen Kameraden und Gesellschafter mit

jenen eistalten und harten Borten anläßt: "3ch tenn' bich, Mter, nicht; an bein Gebet!" u. f. w., wenn er ibn auf gebn Deilen von feiner Berfon verbannt und ihm nur fo viel Unterbalt gufichert, baß Dürftigfeit ibn nicht gum Bofen gwinge. Der Ronig mußte ibn iconend bei Geite ichieben und anftanbig für ibn forgen. Der Dichter bat gwar nach unferem Gefühl die Grengen, wie weit er Kalftaff fittlich finten laffen burfte, um ibn noch in bes Bringen Gefellichaft ju halten, an manchen Bunften nicht eingehalten; im Gangen aber bat er biefer Geftalt boch fo viel Bis, humor und Driginalität jugetheilt, bag wir eine glimpfliche Behandlung für ihn forbern ju konnen glauben. Der Dichter batte ibm auch in feinen alten Tagen noch fo viel Grut im Roof. Belterfahrung und Cavalierhaltung laffen follen, um ibn nicht von Gevatter Schneibern und Sandidubmachern auf eine fo plumpe Beife überliften, prügeln, ins Baffer werfen und mighandeln gu laffen. Die Intrigue bes Stude ift feineswegs besonders fein und icharffinnig, die Sandlung überlaben mit Episoben : bas Beste mag bas gerabbrechte Englifch febn. Wenn es mabr ift, bag bas Stud von bem Dichter verlangt und in vierzebn Tagen geliefert worben ift. fo ertlart und entichulbigt bieß einigermaßen bie Dangel und die Corte von Impietat, die wir barin finden ju follen glauben.

#### X.

# Shakefpeares Individualität und Bildungsgang.

Dan fucht unwillfürlich hinter ber Dichtung immer wieber ben Dichter und bas volle Berftanbnif tritt im Grunbe auch erft ein, wenn man ihn gefunden hat. Rein moberner Dichter ift aber ichwerer in feinen Berten gu finden als Chatefpeare; er verbirgt fich hinter benfelben fast wie die Dichter bes Alteribums ober wie ein Bilbbaner und Daler. Alles Biographische bleibt immer noch bochft fragmentarisch und ungenügend. Wie fdwer es aber ift, aus ber Gruppirung eingelner Stellen und Sentengen auf die eigene Weltanichauung und Berfönlichkeit bes Dichters gurud gu fcbließen, bas zeigt bie gang enorme Berichiebenheit ber Refultate, Die auf biefem Bege icon gefunden worden find. Es gibt etwa fünfbundert bramatifche Berfonen in Chatefpeares Studen, jebe fiebt Welt und Leben mit etwas andern Augen an und ift in einer andern Situation; aus welchen von ihnen fpricht nun ber Dichter felbit beraus, welchen bat er Buge feines eigenen Naturells gelieben? Wenn man auch bier einzelne namhaft machen fann, benen ber Dichter einen etwas marmeren, auf subjektivem Antheil rubenben Ton gegeben bat, so find bas boch nur einzelne Seiten in ber Geftalt bes Dichters und aus einer gang bestimmten Beriode seines Lebens beraus gegriffen.

Wenn nun aber diese Methobe, die Individualität des Dichters mosailartig aus aufgelesenen Fragmenten seiner zahlreichen Prachtwerke zusammen zu fügen, sich als eine so refultat: und bobenlose erweist, wenn man auf diesem Wege eben so gut den Heiben wie den Christen, den Protestanten wie den Katholiken, den ernsten Denker wie der leichten Lebemann, den Gelehrten wie den Naturalisten in ihm sinden kann, muß man dann ganz darauf verzichten, dem Dichter näher zu rücken, dere gäbe es vielleicht noch andere weniger versuchte Wege dahin?

Gerabe einem fo verwirrenden und unabsebbaren Geftaltenreichthum gegenüber ichien uns bas erfte Erforbernig, bas Beobachtungsfelb guvor nach Außen abzusteden und wenigstens burch einige Mart: und Merksteine einzugrengen. Das biegn notbige Berfabren ift junachft negativer Art. Der befannte Cap: omnis determinatio est negatio, laft fich cum grano salis auch umtebren. 3ch charafterifire Jemanben auch, wenn ich ihm ein Merkmal abfpreche, bas bei Anbern portommt. Diefe Methobe fragt nicht, was Mes ber Dichter empfunden, gedacht und ausgesprochen bat, sondern umgekebrt: welche Gebanken, Gefühle, Geftalten finden fich gar nicht ober nur in ichwachen Andeutungen bei ibm? welche Tone und Accorbe aus ber meiten Scala menfchlicher Empfindungen klingen nicht bei ibm an? welche Lebensverhaltniffe, welche Charaftere hat er nicht barguftellen versucht ober vermocht? wo find die Grengen feiner außern und innern Erfahrung? Denn für fo vielfeitig und univerfell Shakeiveare mit Recht gehalten wirb, ber Bilberfaal ber Belt und Menscheit ift immer noch unendlich großgrtiger, felbft innerhalb besjenigen Erfahrungsfreifes, welcher bem Dichter an fich nicht unguganglich war.

Bu solchen Markfieinen einer vorläufigen Drientirung schienen uns die folgenden Bemerkungen zu dienen, wenn sie auch bas Thema keineswegs erschöpfen.

Shafespeare hat keine Charaftere gezeichnet, deren Streben auf Bildung, Wissen, Mahrbeit gerichtet ist, oder die dem Leben mit allgemeinen Princhpien, seh es einer resigiösen oder philosophischen Weltanschaunung, gegensübertreten, oder die von einem allgemeinen Wohlwollen, von einem Eiser für das Gemeinwohl, von Welt und Menschen beglückenden Ideen bewegt werden. Seine Personen siehen immer in einer äusgerlich gegebenen Situation des prastischen Lebens.

So groß die Mannigfaltigkeit seiner Gestalten ist, so sinder nich voch nirgends bei ihm gemithsliche, behagliche, harmlose Naturen; es sehlen unter den Temperamenten ganz die Vertreter des Phlegmas. Wo er idplisse Bilder gibt, verlegt er sie in die Mahrchenwelt; die Wirklichkeit bot ihm keine idplissen Gestalten.

Wie ihm die beschanlichen, nach Innen lebenden, in sich befriedigten Charaktere mangeln, so zeichnet er auf der andern Seite eben so wenig ein eigentliches, praktischen Er stellt weder Gelehrte, noch Künstler, noch die erwerbenden Alassen, den Landmann, den Gewerbtreibens en dan. Die Mittelkassen der bürgerlichen Gesellschaft, ihre Lebensanschauungen und Interssen liegen außerhalbsseines Geschänkstreises; die untern Stände find nur in Rebensen

personen vertreten, die der Hampthandlung zur Folie dienen. Er hat nur mit den herrichenden und genießenden, nicht mit den arbeitenden und leidenden Alassen ju thun. Man kann nicht einwenden, dieß charaktersstre die ganze englische Bühne jener Zeit und nicht Spakespeare allein; denn jener Bit und nicht Spakespeare allein; denn jener Bühne kannte das bürgerliche Drama wohl und Spakespeares Rivalen bildeten es mit Vorliebe und in Opposition gegen seine Nichtung aus.

Shakespeare zeichnet immer nur den Constitt der Neigungen und Leidenschaften unter sich selbst oder mit Pklicht und Gewissen. Die tieseren sittlichen Constitte, die Widerprüche des Gewissens mit sich selber, die Collisionen von Pklicht und Pklicht sind zwar hier und dort berührt, aber nicht in hervortretender und selbstkändiger Weise behandelt und durchgeführt.

Seine Personen sind saft alle von beschränkten Zielen lebbatt erregt; sie wissen, was sie wollen, aber sie geben den Forderungen einer ebleren oder gemeineren Natur mit einer kurzschiesen Hahr, ohne freien Ueberblich, ohne zur vollen Besinnung zu kommen, nach; sie haben eine Fülle von Leben innerhalb eines engen Gesichtskreises; es ist etwas Unrussges, Wibrirendes, Zuckenbes in der Art, wie sie sich beeilen, innerhalb des Neinen Zeitraums, welchen die Seene sitt sie frei hat, ihre Lage und Sigenthümlichseit voll und schaf zur Gestung zu bringen.

Unter ben hunderten von Sentenzen, in benen uns ber Dichter seine Lebensweisheit predigt, fehlt gerade bas

wichtigste Arcanum leiblichen Lebensglüds, wie es Schiller in seinen "Ibealen" und Goethe in hunbert Formen verklindigt, die Auf an einer, wenn auch beschränkten, doch steitigen, geordneten und ben Reigungen entsprechenben Thätigkeit. Dersesche, ber die "Macht des Gesanges," wie wenige, selbst an uns offenbart, der von der "Sängertvürde" und dem Glüd des auf den Höhen der Menscheit ihronenden Dichters die tiesste Ersahrung haben mußte, hat dies sonst die Gesangen und saft der Pocketen alter und neuer Zeiten so häufigen und saft obligaten Themen nicht behandelt; kaum in den Sonetten, wo der Anlas doch so nahe lag, spricht Spakespeare von dem inneren Glüd, das ihm durch seine Deichtergabe gesichert se, In den zwei Fällen, wo er einen berufsmäsigen Dichter auftreten läßt, macht er ihn zum Gegenstand des Spottes.

Sbenso bezeichnend ift, daß die Liebe zur Einsamteit nie als etwas dem geistig strebenden Menschen Ratürliches, sondern immer als ein franthafter Jug, aus welchem auf Berliebtheit oder irgend eine sonstige Störung des normalen Gemüthslebens geschlossen werden müsse, behandelt wird. Den Freuden der Forschung und Erkenntniß hat er nirgends einen Ausdruck gegeben, wenn man nicht etwa Prosperos Bertiefung in phantastische und magische Studien hieber zieben will.

In Shatespeares Dramen sehlt auch bas Element bes Rührenben sast gang; die zartesten und die furchtbarsten Accorde klingen bei ihm an, aber nicht die weichen, die Thränen hervorlodenden; wenigstens wirkt in Scenen solcher Art immer zugleich noch ein fremdartiger Faktor mit. Wenn ber wohnstunige Lear seine Tochter Gorbeils erkennt ober bie Erbrosselte auf seinen Armen trägt, wenn hermione, Hero, beit obtgeglaubten, wieder unter die Jhrigen treten, so wird die Rührung durch den gräßlichen oder phantassischen Sindrud der Situation und begleitenden Umflände beitrt und abgeschwächt. Die Wirkung des einsach Rührenden kann nicht in dem staunenden und gewaltsam bewegten Gemüthe erzeugt werden.

Wenn schon das bisher Gesagte einen strengen Betweis nicht wohl suläßt und mehr auf einem allgemeinen, durch einzelne scheinbare Gegenargumente unbeirrten Totaleindruck beruht, von dem eine genaue Rechenschaft nicht zu geben und ein subjektives Element nicht ganz zu trennen ist, so gilt dies noch mehr von der Erklärung, die wir im Folgenden darüber zu geben versuchen, und von den Schlüßfolgerungen, die wir darau knüpfen.

Die obigen negativen Merkmale erklären sich zwar zum Theil aus dem Unterschied der Zeikalter, zum Theil aus dem früher entwickelten Umstande, das Schafespeare vermöge der eigenthümlichen Setklung des Theaters, welchem er angehörte, auf die Geschmacksrigtung einer arsstortischen männlichen Zugend hingewiesen war; damit ift aber dei weitem noch nicht Mes verständlich geworden und es ist noch auf tieser liegende Ursachen zurückzugehen.

Bu einer vollen Wirkung bes Dichters, jumal bes bramatischen, gehören, wie wir oben schon einmal in anderem Rufammenbang angebeutet baben, zwei Grunderforderniffe. Einmal muß er ein voller und achter Menich fenn; b. b. bie Regungen und Triebe, welche bie fundamentalen Impulfe alles menfchlichen Empfindens, Dentens und Sandelns bilben, wie ber Reig ber Sinnenluft, Die gefcblechtlichen Reigungen, bie Luft am Befige, bas Berlangen nach Macht und Chre, bas Beburfniß ber Geselligkeit, bas Mitgefühl mit Unberer Freuden und Leiben, bas Berlangen nach Bahrheit, bie Forberungen bes Gemiffens, und mas man fonft im Ginnliden und Geiftigen zu ben Grundtrieben ber menichlichen Gattung gablen mag, muffen auch ibn lebbaft bewegen; die Affette, die auf diefen Trieben ruben, Liebe und haß, Freude und Rummer, Born, Reid, Furcht, Mitleid, muffen auch fein Herz burchwühlen; es muß ber allgemeine Lebensbrang in ibm fenn, fein 3ch gegen die Außenwelt fraftig ju bethatigen, fich biefe anqueignen ober bienftbar gu machen, Gobann aber muß biefer Drang, fich nach Außen Babn gu brechen, wieder begleitet, gebemmt und gemildert febn von einer angebornen Neigung, die fämmtlichen Gindrude ber Außenwelt nach Innen, in ein maches Traumleben zu übertragen, fie bier, abgelost von bem erften thatfachlichen Anlaffe, in freiem Spiel fort und umgubilben, fie gu ergangen und abgurunden, bis biefe inneren Gebilbe gulegt fo flar, reif und lebensvoll werden, bag fie, von einem feinen Sprachgefühl begleitet, nach einer außern Geftaltung in ber Form ber gehobenen, rhuthmischen Rebe brangen. Bon ber Art, wie fich diese beiden Elemente, der Drang, sein Triebleben handelnd

und genießend nach Außen zu bethätigen, und ber Drang, sich sinnend eine Welt innerer Gestalten auszubauen, zu einander verhalten, hangt nun der Grundcharafter der bichterischen Wirkungen vorzugsweise ab.

Bei ben meiften Dichtern wird ber erfte Kattor von bem zweiten entschieden überwogen. Gie find vorherrichend theoretische Naturen; fie wenden bem, mas um fie ift und vorgebt, nur eine flüchtige Aufmertfamteit gu, und finden es weit bequemer, ihr Triebleben burch ein inneres Spiel ber Phantafie ju befriedigen, als fampfend nach Außen gu bethätigen; fie ichopfen bie Stoffe, beren fie bedürfen, lieber aus zweiter Sand und aus Buchern, als aus bem Leben felbft; fie muffen auf einem fleinen Kelbe eigener außerer Lebenserfahrung burch vermehrte innere Arbeit reiche und mannigfaltige Früchte ju erzeugen fuchen. Ihr äußerer Lebensgang bat baber wenig Bemerkenswerthes und gleicht bem ber Gelehrten und Literaten; es handelt fich für fic nur barum, bie bürgerliche Erifteng zu gewinnen, welche bie Grundlage einer bequemen poetischen Thatigkeit merben fann. Ihre Dichtungen fonnen reich an Ibeen und tiefen Bebanten und von großer formeller Schönbeit febn; es wird ihnen aber an realiftifder Rulle gebrechen. Die Leibenichaften, bie fie barftellen, baben fie nicht felbst in eigenen Lebens= tampfen und Wirren erfahren, fondern fie regen fich burch ein inneres Spiel ber Amagination bagu auf. Der Darftellung fehlt begbalb in ber Regel ber Reig ber frifden Naturlichkeit; fie greift leicht jum Rhetorischen und Bathetischen.

Das höchste und Glänzendste, was unter biesen Borauslethungen geleistet werden kann, ist durch die Dichtungen
Echillers bezeichnet, wiewohl er nicht als reiner Topus dieser
Gattung gelten kann, da auch sein äußerer Lebensgang ein
bewegterer, ein Ringen gegen widrige Berhältnisse war, und
hpäter der Umgang mit Goethe den Mangel an Realismus
etwas ausglich. Im übrigen sind eine große Zahl der beutichen Tichter, wie Rlopsock, Wieland, Herder, Jean Paul,
Tied, Novalis, in diese Klasse zu rechnen, als deren wichtigstes Mertmal gelten kann, daß sie uns die Welt vom
Etudirzimmer aus zeichnet.

Auf ber andern Seite fteben nun biejenigen, bei welchen ber eigenthümliche Dichtertrieb von bem Drang nach außerer Bethätigung ber Individualität in Genuß und That noch übermogen wirb. Ihre Borguge und Schattenseiten liegen in ber entgegengesetten Richtung. Da jener innere Trieb, wenn auch jurudgebrangt, bod nicht unterbrudt werden fann, vielmehr in ber Stille ftetig mitwirtt, fo legen fie an bie Außenwelt ideelle Magstabe an, finden fich unbefriedigt und gehren fich leicht in einem unpraktischen Ringen mit ben Täuschungen und Widerfprüchen bes Lebens auf. Durch ihre Dichtungen weht ber frische Sauch eines bewegten Lebens; fie haben realistische Fulle und Barme, aber man fühlt ben patholo: gifden Antheil burch; es fehlt bie Rube, bie Bollenbung ber Korm; ber Dichter ftebt nicht boch genug über feinem Stoff; er tann fich ibn nicht in die fur eine flare Beleuch: tung erforderliche Kerne rücken; es ift, wie wenn der Maler ein Schiff im Sturm zeichnen will, auf bem er felbst fteht. Für ben bezeichnenbsten Bertreter biefer Dichtergattung könnte Lorb Byron gelten; von ben bentfchen Dichtern wollen wir nur Guntber, Schubart, Burger und Lenau nennen.

Die gludlichfte Mifchung beiber Elemente feben wir in Goethe. Das Leben nach Außen jog ibn in allen Richtungen an; aber er verlor fich nicht barin; feine Dichtergabe mar ber Saben, an welchem er aus allen Irrgangen wieber ben Weg zu fich felber fant. Er bat weit mehr aus bem Leben und burch bie Sinne gelernt, als aus ben Buchern. Er wirkte auf bie, bie ibm nabe ftanben, noch mehr burch feine Perfonlichkeit, als burch feine Dichtungen. Für die Gefellicaft wie für bie Staatsgeschäfte befaß er bie vielfeitigften Talente, aber alle Erfahrung bereicherte und läuterte ibn, ftatt ibn ju gerftreuen und ju verwirren. Die Frauen übten fein Leben lang die bochfte Angiebungefraft über ibn aus. und boch burften fie feine Lebensbahn nicht ftoren und verwirren; die Ehre, ber Beifall feines Bolfes lagen ihm am Bergen, und boch machte er fich nie abbangig von ben Forberungen bes Bublikums; für Freundichaft hatte er bie größte Empfänglichkeit, und boch burfte ibn fein Berhaltnig bauernb beengen. Der Antbeil am Regiment batte einen großen Reis für ibn, und boch legte er ibn willig nieber, um ausidlieklich ber Runft zu leben, fobald für feine boberen Zwede feine Ausbeute mehr ju gewinnen mar; Die Luft am Befit aukerte fich nur in ber Liebbaberei bes Cammlers von Gegenftanben ber Runft und Wiffenichaft; er theilt bie Gefahren und Strapagen eines unglüdlichen Feldzugs, einer langwierigen Belagerung, aber neben ber Aufmerkfamkeit auf jedes Borkommniß der Stunde weiß er dabei ungestört seine Studien und Dichterträume fortzuspinnen. Diesem Wechfelfpiel eines nach Außen und nach Innen gekefrten Lebens mit schließlichem Uebergewicht der Contemplation und Ibalität verdanken Goethes Dichtungen den unvergänglichen Reiz, daß sie Mingeschautes und Erlebtes aus dem reichfen und vieleitigsen Erfahrungskreis in das reinste Element der Aunst erheben und wahrhaft um die gemeine Deutlichkeit der Dinge den golonen Duft der Morgenröthe weben.

Rebren wir gu Chatefpeare gurud, fo tann fein Ameifel fenn, bag er nicht ju ben Dichtern bes literarifchen Stilllebens geborte, bie fich bie Welt aus ihren Traumen und Buchern conftruiren. Dan fühlt es bei ben erften Borten. baf er bie Leibenschaften, bie er barftellt, nicht burch einen füuftlichen mentalen Broces in fich ju erregen brauchte, fonbern bak fie wirklich, wenn auch bei gang anbern Unläffen als ben bargestellten, feine eigene Bruft erichuttert haben. Aber auch ju benen ift er nicht ju ftellen, bei welchen bie Dichtergabe unter bem Lebensbrang nach Augen leibet ober perfummert. Der aufere Lebenslauf ift im Gangen und Großen Chatefpeare's bichterifcher Entwidlung gunftig gemefen und bat ibn vielleicht allein erft jum großen Dichter gemacht. Und boch können wir ihm auch wieber nicht jene harmonische, gludliche Bereinigung beiber Elemente beilegen, wie fie Goethe ju Theil geworben. Er war fein fo bochbegunftigter Liebling des Glücks und wohl auch von noch ftürmischeren Leitenschaften umgetrieben. Der Ersahrungskreis, in dem er wirfte und sich blibete, war ein weit engerer, aber heftiger bewegt. Das Leben nach Außen ließ ihn nicht zu gleicher Auße, nicht so zum schließlichen Sieg des beschanlichen Elements gelangen. Sein Inneres war noch nicht so beschwichtigt, wenn es zum Dichten kam. Die Ansechtungen des Tages, die wechselnben Affette zittern noch nach.

Es mag nicht überfluffig fenn, bas Befannte und Glaubwürdige aus Shakespeares äußerem Lebensgang an biefer Stelle einzuschalten.

Bon einem mobilbabenben und angesehenen Burger eines englischen Landstädtdens und einer abeligen Mutter abstammend mußte er gleich als Knabe Zeuge von bem allmähligen öfonomifden Ruin und bem fintenben Anfeben bes elterlichen Saufes febn. Buerft fur eine bobere Bilbung beftimmt, murbe er mit awölf Rabren aus ber Schule genommen und mußte für feinen und bes Saufes Unterhalt arbeiten. Mit achtzehn Rabren fam er in bie Lage, baß er ein acht Rabr älteres Landmadden beirathen mußte, ober beirathen gu muffen glaubte. Gen es, bag bie Stellung und Lage, in bie er fo gefommen war, ihm überhaupt unerträglich ichien, ober bak ibn ein bestimmter Anlag, insbesonbere ein Conflict mit ben Behörden forttrieb, mit zweiundzwanzig Jahren verließ er feine Frau und brei Rinder, und ging nach London auf ein Theater, an bem er burch Landsleute eine Ansprache hatte. Es war bies ein Schritt, burch ben er nach ben bamaligen Begriffen bie öffentliche Sitte aufs schwerfte verlette, und für Lebenszeit die Acht der bürgerlichen Gefellschaft auf sich zog.

Anfänglich für niebere Dienste und Rollen verwendet, fand er bald, daß er folde Theaterstude, wie er fie taglich borte, und wie fie vom Bublitum immer wieder neu begebrt murben, wohl auch felbit ju machen im Stande febn murbe. Die Berfuche, Die zuerst nur in neuen Redactionen und Nachahmungen bestanden, gelangten in Rurgem gu überraschendem Erfolg. Er erregte ben Reib feiner Runftgenoffen und bie Aufmerksamkeit und Bewunderung ber Theaterfreunde. Unter ben letteren war ein iconer, reicher Süngling, ein eifriger Liebhaber ber Runft und Macen ber Mufenfohne, ber ben Genius unferes Dichters erfannte, und ungeachtet ber Rluft bes Stanbesuntericbiebs in ein naberes und bauernbes Berbaltniß zu ihm trat. Durch biefe Reigung beglückt und burch die wachsende Gunft des Publikums gehoben, ftieg er nun rafc empor. Er bichtete und widmete bem jungen Freunde die beiben größeren Iprifden Dichtungen, Benus und Monis, Tarquin und Lucretia, fowie einer bamaligen Sitte gemäß einen Conettentrang, wodurch fein Name und Ruf guerft und allein auch in folde Kreife brangen, Die fich bem Theaterwefen fern hielten. Auf ber Buhne aber folgte nun rafch eine Reibe feiner gefeiertften Dramen.

An seiner bürgerlichen und gesellschaftlichen Stellung anderte sich durch den steigenden Dichterruf und das nähere Berhältniß zu dem Grasen Southampton und einigen andern

vornehmen Theaterfreunden wenig oder nichts. Er blieb auf die Kreise des Theaters, auf die in denselsen herkommeliche Lebensvoese beschräckt. Dien Frauentiebe konnte er nicht leben, aber sein Beruf wie seine Stellung als slücktiger Gatte und Bater verschlosen ihm den Zutritt in achtbare Familien. Dagegen gestaltete sich seine ökonomische Lage sehrt günstig; durch die Unterfüßung seines hohen Freundes und Gönners wurde er in Stand gesetzt, dei zwei Theatern in die Stellung eines Miteigenthümers und Direktionsmitglieds einzutreten, und da diese Theater sehr gute Geschäfte machten, gelangte er siedurch zu einem bedeutenden Einkommen. Er besch vorthschaftliches Talent, unterhielt die Seinigen, unterkühte die Eltern, und Legte daneben von Jahr zu Jahr seine Ersparnisse in Häusern, Gütern, Jehnten und Grundernen an.

Im Lauf der Zeit, etwa gegen das vierzigste Ledensiahr des Dichters hin, traten allmählig innere und äußere Beränderungen in seinen Berhältnissen ein. Ohne daß ein Wechsel in den gegenseitigen Gestunungen anzunehmen wäre, verloren die Beziehungen zu dem Grasen Southampton an prastischen Bedeutung, da dieser in seine abenteuerliche politische Laufdahr eingetreten, verheitalbet, mehrere Jahre im Gesängniß und vielfach von London abwesend war. Auch die andern vornehmen Freunde und Gönner Spatespeares entwohen allmählig den Beziehungen zum Theater, und es läßt sich benten, daß der selbst älter und reiser gewordene Dichter zu dem jungen Rachwuchs nicht mehr in die alten Behältnisse

einer belebenden gegenseitigen Einwirfung tam. Sobann aber trat das Theaterwesen überhaupt etwas mehr in den Hintergrund, als unter König Jafob die in Elisabeths legten Zeiten noch latente politische und firchliche Gährung offener zu Tag trat, und die prutianischen Anschauungen und Resormideen immer mehr Boden sauben. Das Theater wurde noch mehr als schon vorher der herrschenden Beit- und Volksftrömung entfremdet.

Ueberbieß machten fich auf ber Bubne felbit, Die ftets Beranderung will und fich auch von bem machtigften Beift nicht auf die Dauer beberrichen laft, neue Richtungen geltend. Jungere Talente, wie Jonson, Beaumont, Fletcher, fclugen neue Wege ein und gewannen bie Gunft bes Bublitums; insbesondere gefiel Die Schilberung ber Reitfitten, bes bamaligen gefellichaftlichen Lebens, mabrent Chatespeare barin fremd mar und feinen Blid auf bas allgemein Menschliche richtete. Auch befagen Diefe Rivalen die altflaffifche Bil= dung, die Chakespeare fehlte und bamals im bochften Breife ftanb. So mochte fich ber Dichter allmählig vereinsamter und unbefriedigter fühlen; er bichtete weniger als früber; feine Dramen werben ernfter und tiefer; feine Beltan: ichauung wird truber und peffiniftifder; Die Stimmung, aus welcher ber Sommernachtstraum, ber Raufmann von Benedig, Bas 3hr wollt, die Fallstafffcenen entsprungen find, maribm entschwunden. Er suchte vom Theater Loszukommen, gab feine Stellung als Schaufpieler auf; ber Berfuch, ein Umt bei Sof zu erbalten, miklang; auch ber Blan, ben

mütterlichen Moel auf sich übergetragen zu sehen, ging nicht in Erfüllung. Die früher nur kurzen Besuche in ber alten heimath, wo seine Frau nach dem frühen Tod des einigene Sohnes mit zwei Töchtern lebte, wurden nun von längerer Dauer. Etwa im 48sten Lebensjahr verließ er London ganz und lebte mit den Seinigen wieder in Stratsord.

Db biefe Rudfebr in bie engen Kreife ber alten Beimath nad) 25jähriger Entfernung bie Ausführung eines längst gebegten Buniches und ftets verfolgten Planes, ober aber ein Schritt lebensmuber Refignation, ein Bergicht auf Die größeren Soffnungen und Träume feiner Jugend gemefen ift, läßt fich nicht mit Bestimmtheit fagen. Das Bahricheinlidite ift mobl ein Mittleres gwischen beiben Rallen. Daß er eine Rudtehr in bie Beimath ichon fruh ins Auge gefaßt bat, zeigen feine Erwerbungen von Saus und Gutern in Stratford, die noch in die jungeren Sabre fallen. Aber er mochte an biefes Afpl erft für feinen Lebensabend gebacht haben, nicht icon fur bie Jahre ber bochften Mannesreife. Er tehrte früher und lebensmuber gurud, als er gebacht batte, vielleicht auch icon mit erschütterter Gefundheit und ben Reim bes Tobes im Bergen. Benigftens verftummte feine Dufe in einem Alter, in welchem andere Dichter noch ihre reifften und vollendetften Berte ichufen; er ftarb in Stratford in feinem 52ften Lebensjahr.

Man sieht leicht auch an diesem burren Gerippe, wie viel Stoff ju Romanen und Dramen noch in biesem Lebensgang ftedt, und für wie verschiedene Auffassungen bes innersten Rerns ber Berfonlichkeit bes Dichters er noch Raum laft. Für unfern vorliegenden 3wed ift bas Wefentliche baran, bak bie eigentliche Lebens- und Runftidule unferes Dichters gang bas Theater gewesen ift. In vielen Beziehungen tann es für ben bramatifden Dichter teine beffere Soule geben; jo vor Allem in einem Sauptbestandtheil aller Runft, im Tednischen. Ein genigler Dichter konnte bei folder täglichen und vielfährigen Bubnenerfahrung Schwierigkeiten fpielend lofen, in welchen ber Dramatifer bes Studirgimmers wie ber im thatigen Leben fich Bewegenbe fich faft unfehlbar verftridt. Er war jum poraus geficbert, nichts Unwirksames, Berfehltes, Unverftandliches, Gefpreiztes, Langweiliges ju bringen. Er mußte, auf mas es autommt, um ben bramatifden Effett zu erreichen, und was als Rebenfache behandelt werben barf, und fonnte fich babei boch noch mit Freibeit und Mannigfaltigfeit bewegen. Aber auch für Menidenkenntnift, für Studium ber Leibenicaften und ibres natürlichen Ausbruds tann es taum einen fruchtbareren Boben geben. Die Quelle ber Bilbung mar bier fur Chatefpeare eine breifache: er lernte an ben Schaufpielern, an ben Dichtern und am Bublitum. Unter ben Schaufvielern war ein Dime erften Rangs, fein Freund Burbabge; unter ben Dichtern, mit benen er wetteiferte, waren mehrere entichiebene Talente: unter ben Ruborern empfangliche, gebilbete, ibm perfonlich nabe ftebende Freunde ber Runft. Bubem ift bas Theater= leben felbft ein Dicrocosmus, eine fleine Welt voll ebler und niedriger Leidenschaften, voll Intriquen und Rabalen.

in ununterbrochener hastiger Bewegung. In einer Zeit, wo der Schitt auf die Bretter noch ein Bruch mit der bürgerlichen Gesellschaft war, hatte sast jedes einzelne Glied der Bühne einen etwas abenteuerlichen Lebensgang hinter sich. In den Areisen von Künstlern enthüllt sich überhaupt der individuelle Charafter der Einzelnen weit offener und rücklichtsloser. Shakeheare mochte die Grundzüge und Vorbilder zu vielen seiner bramatischen Charaftere in seiner unmittelbaren Umgebung gesunden haben. Man unterschäft so häusig die Bedeutung solcher Momente und versennt die Grenzen menschölicher Leistungen, wenn man dei Shakeheare so gerne alles nur aus einer riesigen und einzigen Genialität abzuleiten versicht.

Allein die Bildungssichule des Theaters hat auch wieder ihre großen Mängel und Schattenseiten. Gerade well das Bühnenleben eine eigene kleine Welt genannt werden kann, so fleht es auch der realen gesellschaftlichen Welt, die denn doch die Hauptsache auch für den Lichter ift, fremd und abgeschlossen gegenüber, und wer nur auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu hause ist, wird sich von der Welt, wie sie ist, leicht sehr mangelhafte Borstellungen bilden. Um das recht zu verstehen, muß man die Verhältnisse der Gegenwart vergessen, voo Jeder täglich in der Zeitung lesen kann, was in der gangen Welt vor sich geht, wo alle Schranken, die sonst die Schanken und die Schenkreise aus einander hielten, verschwinden und die gesellschaftliche Rivellierung in stetigen Wachsthum ist. Shatespeare stand, wie voir

Gemeinde, ber Rirche, bes Staats; ber Butritt in ehrbare und gebildete Kamilien, ber Umgang mit edlen Krauen mar ibm verfagt; er lernte nur bestimmte Rlaffen bes Boltes als Maffe tennen; es mare bentbar, bag es ibm fein Leben= lang niemals gang flar bor bas Bemußtfebn getreten mare, mas ibn im Grunde von bem Kern ber nation trennte, welche Ibeen feine Beitgenoffen eigentlich am tiefften bewegten, mas die bamaligen Manner ber Butunft, Diefe Buritaner, bie er nur als icheinheilige Gunber lächerlich ju machen mußte, in Wahrheit wollten. Die wirkliche fociale Welt in ibrer vielseitigen Glieberung und Berkettung trat gar nicht recht an ihn beran. Er fannte bie Menichen portrefflich, wie fie find, aber nicht, wie fie banbeln, ober genauer, er mußte, wie fie gern bandeln möchten und bandeln murben, wenn die taufenbfältigen Gegenwirkungen nicht maren, aber nicht wie fich ibr wirkliches Sanbeln auf bem Boben ber Befellichaft geftaltet. Daber erklart fich benn auch, mas mir in einem früheren Abidnitte nachzuweisen fuchten, bas Unmotivirte und die Unficherheit, wo eine ernfte Sandlung auf focialem und geschichtlichem Boben ftebt, und bie glangende Birtung, wo fein Pegafus, ben Blid ben Bolten gugekehrt, uns in bie reine Bhantafiewelt tragt. Bom Theater aus läßt fich ober ließ fich wenigstens bamals gwar Menfchenfenntnig gewinnen, aber nicht Belterfabrung.

Das Theaterleben gehört wohl an sich für alle feiner organisirten Naturen ju ben ungemuthlichsten Berufsarten.

Shatespeare war babei nach allen Richtungen in Unspruch genommen ; er war Cigentbumer, Direktor, Regiffeur, Coauivieler. Theaterbichter; er hatte bie eingefandten Stude gu begutachten, die Gefellicaft in ihren gablreichen Conflitten mit ben Beborben ju vertreten; er war wohl in täglicher und ftundlicher Berührung mit biefer fleinen Welt von Ranken und Widerwartigkeiten aller Art. Wenn er nicht praktisches Gefcbid gebabt und bei ber Leitung bes Gangen thatig mitgewirkt batte, fo mare er fcwerlich ein reicher Dann geworben. Wenn es wahr ift, baf Chatefpeare es ju einem Sabregeinkommen von 5-600 Bfund Sterling, was nach jebigem Geldwerth ber vier bis fünffachen Summe entfprechen wurde, gebracht habe, fo mare er bie glanzenbfte Ausnahme von ber Regel, nach welcher bie Dichter bie Reit, ba bie Guter ber Erbe vertheilt merben, ju verpaffen pflegen. Dag er gu anfebnlichem Reichthum gelangte und mehrere Saufer und Grundftude befaß, gebort jebenfalls ju ben ficherften Thatfachen feines fonft fo bunkeln Lebensgangs. Ber fich aber nur bas genguer vergegenwärtigt, ber wird nicht im Zweifel febn, baß ibm ein folder Goldregen nicht ohne fein Buthun in ben Schoof fallen tonnte. Bon ben Dichterbonoraren und bem Schauspielergehalt hatte er taum leben konnen, wie benn auch bie gefeierten unter feinen Collegen meift bas gemeine Loos ber Mufenfobne theilten. Bir baben uns aller Babricheinlichkeit nach in Chakespeare neben bem Dichter noch ben thätigen und gewandten Geschäftsmann in Theatersachen ju benten; und bas ift nicht etwa ein gleichgültiger und zufälliger Umftanb.

Dufe und Duge find nicht umfonft verwandte Laute. Die bichterische Brobuttion erforbert bie Reierftunden bes Lebens. Jeber Beruf, felbit, wie uns Bans Cachs belebrt, bas Coufterbandwert ift mit poetifder Thatiafeit vereinbar: es werben bann abmedfelnb periciebene Regifter bes Geiftes aufgezogen und biefes zeitweife Ruben ber böberen Funktionen ift fogar pfpchologisch als ber gefunde und normale Ruftand angufeben. Comieriger ift es, wenn biefer praftifche Rebenberuf felbft artiftifcher Art ift, wenn er biefelben Beiftesfrafte, Die beim bichterischen Schaffen in Thatigfeit find, täglich wenigstens mit in Anspruch nimmt. Der Architett, ber Maler und Bilbbauer baben ben Bortbeil, bag ber fcopferifde Aft in ber Composition culminirt, Die Ausführung im Gingelnen aber auch einem beilfamen Dechanismus einigen Raum läßt und ber Phantafie ihre Schlummerftunden gonnt. Bei bem Dichter, beffen Material ber geiftige Laut in feiner unabsehbaren Gulle und Mannigfaltigfeit ift, ift bie Ausführung nicht ein Ausruben, fonbern eine Steis gerung und Bertiefung ber icopferifden Rrafte. Die Boefie bulbet feinerlei bandwerksmäßige Beigabe und forbert auch für bie kleinste Leiftung einen Att ber Beugung und bie reinfte Freiheit bes Beiftes. Der Dichter nun, ber Tag für Tag feine Phantafie und bie bochften Rrafte feines Intelletts als Schauspieler, mit Beurtheilung und Correctur bramatifder Berte, ale Regiffeur und Theaterbirigent mit in Bewegung ju feben bat, wird bei mäßiger Begabung bieran ju Grunde geben ober ju einem handwertsmäßigen Betrieb feiner

Runft geführt merben. Bei bobem Talente bagegen wird er ju einer Birtuofitat bes bichterifchen Ausbrude, ju einer Routine ber bramatischen Technik gelangen können, ber gegenüber alle andern Leiftungen faft wie Dilettantenarbeiten er= ideinen, und bennoch wird auch er bei bem Dage menfdlicher Rrafte nicht im Stande fenn, die pfpchologische Unnatur einer folden Forberung gang und auf bie Dauer ju überminben. Er wird, wie ber Theaterbirektor bes Rauftiden Brologs, "bie Boefie commandiren" muffen. Es werben ibm die Stunden einer mabren und freien Duge, bie geweihten Augenblide reinster Beltbetrachtung feblen ober beschränft und verkummert werben : feine Bhantafie wird fich an ber notbigen Schlummerzeit abbrechen und biefen Ausfall burch verftartte Reize erfeten muffen. Der freie, barmlofe Blid in Belt und Leben binaus wird ibm erichwert febn; Die Rückficht auf ben Effett ber Bubne wird ibn felbft wider Wiffen und Willen begleiten. Der caftalifde Quell gebort ju ben intermittirenden Baffern. Die ftetige Anftrengung von Rraften, die wir nur als einen garten Bluthenbuft bes Menschengeistes, ale eine flüchtige himmelsgabe betrachten burfen, wird allmählig auch an bem gefundeften naturell und Gemuth in ber Stille gebren und burch Ueberreigung bie Birtung ber ichonften Unlagen untergraben. Ift es ein Trugbild ober eine richtige Empfindung, wenn wir ben Einbrud nicht abwehren tonnen, als ob eben bieß Shatespeares Rall gemefen mare, als ob auf die bochften Berte feiner Dufe wie auf beren Schwächen und Rehrfeiten jener pragmatisch-pfychologische Zufammenhang ein neues Licht werfen tönnte, ja selbst das Innerste seines Gemüthslebens und bie zeitliche Entwicklung seiner gangen Lebensstimmung daraust verständlicher würde? Man braucht ja nur eine einzige Jeie des Tickters zu Lesen, um ein höchst sensstelles und nervösse Nacturell herauszussussiblen; nuchte da nicht das Theaterleben, in das er seine ganze Eristenz versichten zu, etwas Agstirendes und den frischen Lebensmuth Langsam Aufzehrendes für ihn haben?

Ja nach unferer Unficht mag es gerabe bamit auch gufammenbangen, bag Chakefpeare nur Dramatiter, nicht jugleich auch großer Lyrifer war. Das Talent bagu konnte ibm unmöglich fehlen, wie icon bie Conette und Iprifchen Einlagen ber Dramen zeigen; es fehlten aber bie außeren Bedingungen, die beschauliche Dufe, Die belebenbe Anregung von Außen. Da Chatespeare im Anfang feiner literarischen Laufbabn fich burch feine beiben größeren Ibrifch : epifchen Dichtungen und bie Sonette einen ansehnlichen Dichterruf in weitern Rreifen verschafft batte, fo tann man fich wundern, baß er biefen Weg, fich ju einem allgemein gefeierten Dichter feiner Ration zu erheben, fpater gar nicht weiter verfolgte. Die Einwendung, baf Chateivegre nun eben einmal fur bas Drama bie größere Begabung und Borliebe gehabt habe, ideint uns nicht gutreffend ober entideibenb. In Romeo, bem Raufmann von Benedig, im Commernachtstraum ift gerade bas Schönfte Iprifcher Natur. Reben ber Darftellung von Charafteren und Leibenschaften ift boch auch bas Barte, Beiche, Phantaftische, die finnige Natur- und Beltbetrachtung, bie Beidnung flüchtiger Stimmungen bes Gemuthe, mas Alles in der Lyrif jum vollsten Ausdruck fommen fann, eine Hauftsterken Schiefters. Es will und scheinen, Shakespeare habe die innere und äußere Auße nicht mehr fidnen, die zur Lyrik und zum Epos erforderlich ist, und die seine erste Jugend ihm noch bot. Es sollte ihm nicht mehr so wohl ums Herz, so frei im Gemülthe werden.

Das Theaterweien nahm ihn ganz in Befchlag und zehrte auch noch in anderem Sinne langfam an seinen Krästen und seinem Gemülh. Das Borurtheil, die Berfolgungen, die Berachtung, mit welcher die bürgerliche Gesellschaft seinen Beruf, die Institute, in benen er seine ganze Stellung gesunden hatte, belegte, lasteten wie ein schwerer Druck auf ihm.

Es war keine Spur von Phlegma und venig Sanguinisches in ihm; dagegen scheint er reisdar, sorglich, ja zur Melancholie, zum Pessimismus geneigt getwesen zu seyn. Die sonnige Heiteriet seiner Lustspiele würde dem durchaus nicht voderhrechen; das Talent der Komit sindet sich sogar häusiger bei ernsteren und sorglichen Naturen, indem die Elemente, die sich dei Andern zu einem mittleren Niveau auszleichen, hier in zwei Pose auseinander treten. Es mochte ihm auch am Hersen liegen, sich so bald als möglich unabhängig zu machen, die Zukunft der Seinigen, seiner geliedten Tochter Susanne sicher zu stellen, und so gönnte er sich oder sand er die Ause und Stille nicht, die zu freien Studien, zu leichten Spielen des Geistes, zu selbsverzessender

Seine bramatifchen Charaftere haben baher, wenigstens nach unferem subjectiven Gefühl, fast alle, und namentlich

auch die aus der späteren Zeit, einen übernormalen Pulsschlag, ber nicht selten an die Grenze des Fieberhaften geht und der uns auf einen individuellen Grund hinzuweisen scheint.

Sein Glückstern kann wohl im Ganzen ein günstiger genannt werden, sofern er ihn in eine Ledenskahn warf, die feinen Dichtergenius zur vollen Entfaltung bracht; doch litt der Dichter sein Ledenlang unter dem Borurtheil seiner Zeit gegen die dramatische Kunst, unter dem Gegensag der damatigen Strömung der Geister gegen seine freieren, auf Humanität gerichteten Bestrebungen, unter der undermeidlichen Agitation und Zehrkraft eines theatralischen Berufs; und wenn ihm in dem Jahren, nachdem er durch eigene Kraft zum Höbepunkt seiner Kunst vorgedrungen war, die Gunst eines Fürsten, die Theilnahme der Nation eine freie und geachtete Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft, eine wahre und vollen Butge hätte verschaffen Genellschaft, eine wahre und vollendeteren Schöpfungen erhoben.

# XI.

# Shakefpeares Lebensanfichten.

Ueber Shakespeares sittliche Principien, seine religiöse und philosophische Richtung, seinen politischen Standpunkt geben bekanntlich die Meinungen der Kritiker und Literarbistoriter ebenfalls weit auseinander. Da unser Dichter zu den undestrittenen Autoritäten gehört, die Jeder gern auf seiner Seite hat, und denen gegentüber die Wolfie des Neides und der Eiferlucht gänzlich wegsallen, da die zahlreichen und ber Eiferlucht gänzlich werschlen, Seilen und Theilen Muscleiteigen Werke in ihren verschieden mit Kellen und Theilen Anhaltspunkte sir alle möglichen Auffalfungen bieten, so geht es den Auslegern ganz, wie den Theologen mit der Bibel: Jeder sindet leicht das, was er sucht. Wenn man aber mit unbefangenem, philologischem Sinn an die Sache geht, wenn man gleichgültig dagegen ist, ob das schließliche Resultat der großen Weinung von dem Dichter zum Bortheil oder Rachtheil gereichen, ob es unseren eigenen Anschauungen entsprechen mag oder nicht, so sind die Schwierizsteiten gerade bei den obigen Fragen kleiner, als bei den asspetischen und bissorischen.

Gervinus geht in seiner dithyrambischen Schlußabhandlung so weit, Shakepeare einen sittlichen Führer der Menscheit, den wählenswürdigsten für Welt und Leben zu nennen Sin solches Urtheil müßte schon zum voraus aus dem Grunde abgelehnt werden, weil und zu einem sittlichen Führer überbaupt nur derseinige dienen könnte, dessen eigener Sharakter und Lebensgang und näher bekannt ist und als ein vorbildlicher erscheint, während der bloße schristliche Nachlaß mit noch so tressischen und Sentenzen dazu niemals ausreichen würde. Shakepeares Bentenzen dazu niemals ausreichen würde. Shakepeares Weispalichteit ist uns nun aber für solchen Jwed viel zu dunkel und undekannt. Was wir von seinem Lebensbege wissen, derechtigt zwar nicht zu nachteiligen Schlüffen auf seinen fittlichen Charatter, aber es hätte boch etwas sehr Seltsames, jenen Lebensgang, wie wir ihn oben in seinen Grundzügen, und noch ohne die abstreichen Anesboten über ihn, kurz gezeichnet haben, einen vorbildlichen zu nennen. Die Menschheit wird überhaupt nicht geneigt sehn, ihre sittlichen Führer auf den Brettern der Bubne zu fuchen.

3m Uebrigen bedarf es nach unferem Dafürhalten für Die fittliche Gefundbeit und Tüchtigkeit Chakefpeares gar teiner umftanblichen Beweise. Mechter Dichterberuf ift für fich felbft icon ein fittlicher Abelsbrief. Riemand glaube, baß bloge Gigenschaften bes Intellefts, bag eine lebenbige Bhantafie und ein feines Sprachgefühl icon ben Dichter machen konnen. Es gebort bagu noch eine finnige Aufmerkfamteit auf bie inneren Borgange bes eigenen Gemuths, ein Drang nach Babrbeit, ein liebevoller Blid in bie Belt, ein von Celbitfucht freies Intereffe fur frembe Individualitäten, ein Bedürfnift, Die einzelne Ericbeinung in bas Gange bes Beltzusammenhangs einzuruden - Gigenschaften, bie gmar wohl mit einzelnen fittlichen Schwächen verschiedener Art, mit heftigen Leibenschaften, mit ichweren Berirrungen vereinbar find, die aber niemals vereinbar febn werben mit niebriger Gefinnung, mit grobem Gigennut, mit Bosbeit bes Bergens, mit Unlauterfeit bes Charafters. Der Schluft vom achten Dichter auf ben ebeln Menfchen icheint uns unanfechtbar, und wir mußten tein Beifpiel, bas bagegen fpräche.

Diefer allgemeine Beweis icheint uns weit gnverläffiger als die meiften Gingelbeweise aus bestimmten Stellen und Centengen. Und auch bas große Sauptargument von Bervinus, Chakefpeares Glaube an eine fittliche Beltordnung, feine poetifche Gerechtigkeit, wornach im Ansgang ber bramatifden Sandlung ftets bie burch Frevel gestörte fittliche Orbnung wieber bergeftellt wird und nur bas Gute Recht und Beftand behalt, tonnen wir feinesmege fo boch anschlagen; icon barum nicht, weil bierin überhaupt gar teine untericheibenbe Gigenschaft Chakespeares liegt und im Befentlichen von allen bramatifchen Dichtern bas Gleiche gefagt werben fonnte. Es ift bieß eine Art von Spielregel für biefelben; ja man fonnte, meniaftens für Chakefpeares Reit, fagen, es geborte ju ben ftaatspolizeilichen Borausfegungen, unter benen bie öffentlichen Theater überhaupt noch gebulbet wurden. Diefe beriefen fich auch gerne barauf gegenüber von den Bormurfen der Immoralität, die ihnen gemacht wurden; wenn fie fich aber unterftanben hatten, in ihren Studen bas Lafter ichlieftlich triumpbiren und bie Tugenb ju Schanden werben ju laffen, fo batte ihnen bas fchwere Berantwortung zugezogen.

So wenig daher von der handhabung der poetischen Gerechtigteit auf ben sittlichen Sharatter des Dichters geichlossen werben darf, so wenig würden wir ungelehrt schon im moralisches Berditt gerechtsertigt sinden, wenn einmal ein Dichter von pessinissischer Weltanichauung den äußern Schein, die Gewalt, die Thorbeit als das in der menschlichen

Gesellschaft schießlich Bestand Behaltende darftellen würde. Das Wesentliche ist doch nur, daß der sittliche Unterschied in den menschlichen handlungen, der Primat des Gewissens in Geltung bleibe, nicht daß der Erfolg im äußeren Weltlauf dem istlichen Berhalten proportional sen. Das Lethere ist weniger eine ethische als eine metaphysische Frage, an deren Lösung vom Berfasser des Buches hich an sich Biele vergeblich abgemüht haben, die aber freilich der historiker und Staatsmann aus Rüslichteitsgründen gerne besaht sieht, wie es denn Gervinus als einen "selfgamen Fehsgriff" von Schiller bezeichnet, daß er dem Schönen der Erde das Loos der Bernichtung zusteile.

lleberbieß halt sich Shafespeare selbst gar nicht einmal so an jene Forderungen ber poetischem Gerechtigkeit, wie und Gervinus glauben macht. Cordelia wird im Gefängnis augehängt, Desbemona von ihrem Gatten im Bett erwürgt, Ophelia fällt in Wahnsinn und erträntt sich selbst. Was läßt sich a von Gerechtigkeit reden ? Freilich, unfere Aesthetiker von der Schule, um es nicht auf den Dichter kommen zu lassen, daß er Unschulde leiden lasse, was gegen ihre Theorie verstieße, wissen überall noch eine tragische Verschuldung auszuspirten. Gordelia hätte dem alten Vater, bessen Arturell sie kennen mußte, wohl mit ein paar freundlichen und warmen Worten entgegen kommen tönnen; Desbemona hat überhaupt eine gewagte Reigungsbeirath gegen den väterlichen Willen durchgeseht und hätte ihren Mann und seine Umgebung besser kennen und studieri gegen den väterlichen Willen durchgeseht und hätte ihren Mann und seine Umgebung besser kennen und studieren sollen; Ophelia

joll nicht reines Herzens gewesen seyn. Siese Argumente find schon darum nichtig, weil die Gerechtigkeit nicht bloß fordert, daß dem verhängten Uebel überhaupt irgend eine Schuld, sondern daß ihm ein entsprechendes Maß, von Schuld vorausgehe.

Aber ebenfo oft als die Unichuldigen leiden, tommen bie Chuldigen mit glimpflicher Strafe burd. Macbeth und Richard fallen ben Beften gleich als Belben in ber Echlacht; ber Courte Comund ftirbt fogar einen iconen Tob, in aludlider Erinnerung an bie genoffene Liebe; ber wibrige Angelo kommt mit ber Auflage bavon, eine verlaffene Beliebte ju beiratben. Die beiben Beronefer. Wie es Guch gefällt, Enbe gut Alles gut, Der Biberfvenftigen Rabmung und Dag für Dag enben mit oberflächlichen Berfohnungen und wurmstichigen Chen. Rur bei Jago findet ber criminaliftische Standpunkt feine volle Rechnung und auch bei bem guten Ritter Gir John erläßt es uns ber Dichter nicht, uns eine noch tiefere Gefunkenheit und ein jammerliches Ende ju zeigen. Der Cyclus ber Siftorien von Richard II. bis Ricard III. ftellt uns bie Berkettung von Schuld und Schidfal in großartigen, weltgeschichtlichen Bilbern vor Augen, menn auch bie Regel baufig, 3. B. bei Glofter und ben Sobnen Couards, auch wieder nicht gutrifft. In Beinrich VIII. tritt ber fittlide Gefichtsvuntt einer Nemefis in bem Schidfal bes Ronigs und ber Ronigin mehr, als unfer Gefühl erwarten murbe, gurud. Dieß Stud icheint uns fogar in birectem Wiberforuch mit ber von Gervinus betonten Regel gu fteben.

Im Ganzen geht es bei Shatespeare in biesen Dingen ab und ju, wie auf der Weltstühme selbst. Ja er spricht geradezu in der Form allgemeiner Sentenzen das einemal den Glauben an eine sittliche Weltordnung und an ein höheres Walten über dem Menschengeschiet, das anderemal das gerade Gegentheit hievon aus: das erfte, 3. B. wenn es in Macbeth beist:

All ben Inhalt Des Beders, welchen wir vergiftet, fest Die unparteiische Gerechtigkeit Un unfre eignen Lippen.

## ober im Samlet:

In den verderbern Strömen biefer Welt Kann die vergoldet Hand der Missehr Das Recht wegstehen, und ein schnöder Breis Ertaust oft das Gesep. Nicht so dort oden. Da gilt tein Kunstgriff, da erscheint die Handlung In übrem wahren Wich, und wir sind siehes Genöthigt, unsern Zehlern in die Ichre Ein Zeugnis abzulegen.

## ober im Wintermährchen:

Simmelemachte ichauen berab auf ber Denichen Thun,

Das zweite dagegen in ebenfo bestimmter Weise, wenn er in "Maß für Maß" fagt:

Der fleigt burch Schulb und jener fallt burch Tugenb, Der tommt von schwerer Sunbe leicht hinweg; Der andre buftet schwer bie leichte Schulb.

#### ober im Romeo:

Ein Schidfal waltet über Aller haupt, Trifft Schuld'ge balb und bald Unfdulbige.

## ober im Lear:

Bir find ben Göttern, mas ben Anaben Fliegen: Gie tobten uns jum Gpaß.

Mies das sagt nicht der Tichter unmittelbar, sondern er legt es bestimmten Charafteren in bestimmten Situationen in den Mund. Bas seine eigene wahre Meinung war, wer will es sagen? Der Weltlauf dor ihm dald die eine, bald die andere Seite entgegen. Wir würden daher seine Bebandlungsweise lieber als ein Argument für einen unbesaugenen Blick in das Weltseben als mit Gervinus für einen Glauben an eine sittliche Weltordnung getten lassen.

Mehr Unfloß würden wir an den nicht ganz seltenen Källen einer lahmen Besserung, einer plöglichen stitlichen Umkehr nehmen, wie sie namentlich in einigen der genannten Luftspiele vortommen. Aber auch jene berühmte Sinuesänderung des zum König gewordenen Prinzen Seinz seinz schein seine nicht Ugr und tief genug motivirt, und wir können dem Bilde des helbentönigs gerade von der psphologischstitlichen Seite die Bewunderung nicht zuwenden, die Gervinus in so unbegrenztem Nache dassir in Anspruch nimmt. Derrinz sit in dem König kaum wieder zu erkennen; und es liegt die aller Ersafrung widersprechted Boranssehung zu

Grund, bag Jemand, ber in eine neue, freiere und gunftigere Lage verfett wirb, burch bloge Borfate ein anderer Menich werben fonne. Bie foll insbesondere bie Thronbesteigung ben von glübendem Chrgeig verzehrten, in wildem Treiben, an mitunter febr ichalen Graken Sabre lang fich ergobenben Bringen in einen driftlichen Selbenkönig voll Demnth, Milbe und Beisbeit verwandeln tonnen? Bar er bamit ichon felbft ein anderer geworben, wenn er bie eigenen Gunben gemäß ber lex regia an Dienern und Freunden, die er nun als feine Berführer binftellt, geftraft batte? Und wie tommt er auf einmal zu ben vielen gottseligen Reben, ba er boch im Saufe ber Frau Surtig fo gang andere Spruche gelernt batte? Es feblt bier nach unferem Gefühl an pfpcologischem Rufammenhang, an ber ethischen Motivirung. Es mochte bieß freilich bier nicht ber Zwed bes Dichters fenn. Bielleicht wollte er, wie wir oben vermutheten, nachdem er feinen jungen vornehmen Freunden in dem gefelligen Rreife bes Bringen ein Conterfei ihres eigenen Jugendtreibens vor Angen gestellt batte, ihnen nim auch noch ein ideales Bilb von bem, was aus einem edlen Jüngling trop folden wilden Bebabrens noch werben konne und folle, porführen. Das Bilb bes Ronigs hat jedenfalls etwas 3beales, von ber fonftigen Charafteriftit bes Dichters Abweichenbes, binter ibr Burud: bleibendes; es icheint in usum Delphini mit fittlich:patriotifcher Tenbeng gezeichnet. Daß ber Dichter barin feine eigene Umtebr aus einem unordentlichen Augendtreiben gur mannliden Reife und Gediegenheit habe barftellen wollen, scheint

uns keine gludliche Bermuthung von Gervinus, wenn er auch ben Stoff und Gehalt immerhin in irgend einer Weise aus ber eigenen inneren Ersabrung hat icobejen muffen.

Ben'n man eines ber Bucher in bie Sand nimmt, in welchen von Krepfig, Marggraf, Abne und Anbern unter verschiedenen Titeln und Gefichtspunkten bie in allen Dramen Chafeipeares überaus reichen Sentengen gufammengestellt finb. und wenn man babei von ber metrifchen und poetischen Form abfieht, fo wird man fich von ber auffallenden Aebnlichkeit überrascht finden, die eine folde Anthologie mit einer Cammlung ber Bolksweisbeit in Sprichwörtern bat. Der Ausbrud ift bei Shakefpeare in ber Regel glangenber, reicher, fubner, aber ber Gebankengebalt ift febr abnlich und and bie Bilber und Tropen haben gleiches Geprage. Und boch fieht man beutlich, es lagen bem Dichter nicht icon fertige Spruche im Sinne, ju benen er nur eine Bariante ju machen batte. fonbern er wird unabhangig burch feine Belt: und Menfchen: beobachtung auf bie gleichen Babrnebmungen geführt und gibt ihnen einen felbstständigen Ausbrud. Manche treffen mit bereits befannten Spruchwörtern im Ginn gufammen. andere haben gang bas Geprage berfelben, wiewohl Bilb und Form babei neu ju fenn icheint. (2. B. Es machet bie Erdbeer' unter Reffeln auf. Richt bellt ber Ruche, wenn er bas Lamm beidleicht. Wenn fie nur ichentt, wird jebe Sand verehrt. Lag nicht ben hund los, eb' bie Jagd beginnt 2c.)

Man versuche das Gleiche etwa mit einer Sentengenfammlung aus Schiller und Goetbe, und man wird biefe Bemerfung nur felten und ausnahmemeife machen konnen ; ihre Centengen bewegen fich in andern Regionen, Die Goetheiden beruben überbieß vielfach auf einer eigentbumlichen Grundanschauung, Die Der Bolfsweisheit fremd ift. Bei Chatespeare bagegen bemerten wir ein intereffantes Berbaltniß ber Congenialität jum Bolksgeift, und zwar nicht gerabe ju einem bestimmten, fonbern jur Bolfsmeisbeit im Gangen. Bas biefe im Lauf von Generationen und Sabrhunderten allmäblig ansammelt, indem gewiffe Wahrnebmungen und Reflerionen, die fich im Welt- und Menfchenleben wiederholt aufbrangen, burch begabte Inbividuen balb bier balb ba einen geiftvollen und ichlagenben Ausbrud in einfachen und treffenden Bilbern finden, ber bann burch bie Tradition ber Sprace jum Gemeinaut Aller mirb. bas bemerkte Chakefveare bei feiner Beobachtung ber menichlichen Dinge für fich allein und mußte es in gehobenerem Stol in gleich gludliche Kormen auszuprägen. Daber zeigt auch ber Inhalt fo große Aehnlichkeit. Denn wie die Spruchweisheit am liebsten in ben allgemeinsten und, wiewohl altesten, boch immer neuen Erfahrungsfagen fich bewegt, fo find auch bei Chakeiveare folche Betrachtungen über bie Banbelbarkeit alles Menschenglude, über die Sohlheit und Nichtigkeit bes gewöhnlichen menschlichen Treibens, über die Berrichaft bes äußeren Scheins ber Dinge, Die Mabnungen ju Mäßigung ber Leibenichaften, gu Befonnenheit, Babrbaftigleit ein immer wiederkehrendes Thema feiner Centengen. Gin ibm burch verfonliche Lebenserfahrung, burch bie berrichenden Borurtheile gegen seinen Berus und gegen die Kreise, in denen er sich bewegte, nahegelegtes Thema ist der Spott und die Klage über Heuchelei und Gleisnerei, über die salssche Maßkabe in der Schäung der Menschen und Dinge, daß der "übergoldete Staub höher geachtet werde als das der klaudte Gold." Reue, durch besondere Tiese und Originalität überraschende Gedanken wird man dei Shakespeare in solchen Sentengensammlungen verhältnismäßig wenige tressen, aber auch das Alte und Bekannte sindet einen so ursprünglichen und schlagenden Ausdruck, daß man den Sindruck hat, wie wenn es vorber noch Niemand versach kätte.

Die Aehnlichkeit geht jedoch noch weiter. Niemand wird leicht eine Sammlung von Sprüchwörtern als Rübrer burch Welt und Leben brauchen fonnen. Denn baf bie Ermabnungen ju Magigung und Befonnenheit nicht febr viel ausrichten, fagen uns eben biefe Sprfichwörter felbft wieber in gablreichen Formen; ber übrige Inhalt aber ift fo mannigfach, baß je ein Spruch wieber burch einen andern befchrantt und aufgehoben wirb. Es gibt baber mohl für jeben concreten Rall im Leben ein Spriichwort, bas bie Regel angibt, nach welcher ber Sandelnde babei verfahren follte, aber bie Frage ift gerade bie, welcher von ben vielen Gagen, bie an fich Auwendung gulaffen, eben biegmal ber paffende fen, ob ein Spruch vom frischen Wagniß ober einer von ber bebachtigen Borficht, ob ber vom Bortheil bes Schweigens ober ber vom Reben gur rechten Beit in Anwendung gu tommen babe. Man muß ichon einen feften Leitstern haben, wenn man fich in

ber Spruchweisheit gurecht finden und von ihr Gewinn gieben will. In einer abnlichen Lage burfte fich berienige befinden, ber nach Gervinus' Rath Chatefpeare jum "Führer burd Belt und Leben" machen wollte. Wir baben oben an bem Berhältniß von Schuld und Schidfal gezeigt, wie fowohl Thefe als Antithefe bei Chakefpeare ben flarkften und iconften Ausbrud gefunden hat. Golde Beifpiele ließen fich aber noch in Denge aufgablen. Die Situationen und Charaftere find mannigfaltig, wie das Leben felbft, und fo auch die Marinen, die fich bem Dichter baraus ergeben. Jener rothe Kaben, ber burch Ottiliens Tagebuch gebt und bort nicht ichmer zu erkennen ift, wer bat ibn benn in bem bunten und reichen Schat ber Chatespeareichen Gentengen icon aufgefunden? Die Divergeng ber Musleger zeigt zum minbeften, bag er febr ichwer zu entbeden febn muß. Wir glauben aber fogar, baf er gar nicht porbanden ift. Das Leben gab ibm feine fo fefte und fertige Resultate, bag Alles in Ginem Beift gebacht febn konnte. Der Dichter erreichte icon bas Lebensalter nicht, in welchem die Meditation und bas Bedürfniß nach einer einbeitlichen Beltanichauung jum Uebergewicht gelangt. Er erfcheint uns in feinem Lebens= gang als ein pormarts Schreitenber, burch innere und außere Rämpfe rubelos Fortgetriebener; Die Werte feiner letten Jahre find fogar nicht, wie man erwarten follte, flarer und fertiger, fondern eber dunkler und dufterer als bie des erften Mannes= alters. Benn Bilbelm Meifter von ibm fagt, man glaube vor ben aufgeschlagenen, ungeheueren Buchern bes Schidfals gu fteben, in benen ber Cturmwind bes bewegteften Lebens faust

und sie mit Gewalt rasch bin und wieder blättert, so fühlt man sich gegen diese Bergleichung zu dem trivialen Einwurf versucht, daß sich in einem Buch, dessen Blätter der Wind hin und herwirft, nun eben einmal nicht lesen lasse.

Gleichwohl scheint es uns nicht ganz unmöglich, Stellen zu bezeichnen, in benen bie praftische Lebensweisheit bes Dichters gleichsam culminitt und einen gewissen Abdurch, daß sied eine Antithese dazu sindet, daß sie weniger Lezieung zu der Situation haben, die sie veranlaßt, daß man an der Wärne und Feierlichkeit des Ausdrucks den Dichter selbs beutlicher als sonst berauszuflichen glaubt. Wir haben bei jonders Eine Stelle im Auge; sie ist aus hamte, in dem wir unwerkenndar auch sonst des Politer unmittelbarer hinter der Maske seines Gelden erblichen. hamle sagt zu Goratio:

Sor' mich an.

Seit meine theure Seele Herrin war Bon ihrer Wahl und Menichen unterschied, Jaf sie dich außertderen; benu du wark, Als littlt du nichts, indem du Alles littelt, Kin Mamn, der Steß und Gaden des Geschieds Mit gleichen Dauft genommer; und gespnet, Beß Wlut und Urtbeil sich so gut vermischt, Daß er zur Pseife nicht Joetuna dient, Den Zon zu spielen, den ihr Jinger gerift. Gebt mit den Mann, den siene Erdenschaft Richt macht zum Sclacen, und ich will ihn begen In dernessgrund, ja in des Herzens Berzen, Wie ich dich hege. Schon zu viel hieven! Man sieht wohl, der Tichter zeichnet damit nicht sich selbst, sondern weit eher das, was ihm fehlt, wonach er ringt, die Stille und ungebrochene Fassung des Gemiths gegenüber von den Wechselsällen menschlichen Schicklals. Dahin gehört auch jener resignirte Spruch, der sich im Lear und Hamalt sast in zleicher Fassung findet:

> Dulben nuß ber Mensch Sein Scheiben aus ber Welt wie seine Antunft. Reif seyn — ift Alles.

Es ist die Atararia der Beisen des hellenischen Alterthums.

Shafepeare wußte aber wohl schwertich barum, bag er hiemit in ben Bufikapfen griechticher Philosophen ging; benn er hielt wenig auf Philosophie und Philosophen. Wo er von ihnen redet, geschiebet es in einer etwas bespectirsichen Beise; 3. B.

Noch sah ich niemals einen Philosophen, Der mit Gebuld das Zahuweh konnt' ertragen, Wenn er der Götter Sprache gleich geredet Und Schmerz und Zusall wie ein Nichts verlacht.

Und er nennt gang im Sinn eines bekannten Schillerichen Gebichtes benjenigen einen ächten Raturephilosophen, "ber bahinter gekommen ist, daß ber Regen die Sigenschaft, naß zu machen, und das Heuer die, zu brennen, daß gute Weibe sette Schase macht, und magere durre, daß die Paribe sette Schase macht, und magere durre, daß die Hauptursache von ber Nacht in ber Abwesenheit ber Sonne

liegt, und auch das noch, daß ein Mensch, der weder von Natur noch durch Kunst zu Berstand gekommen ist, sich entweber über die Erziehung zu beklagen hat oder von sehr dummer Abtunft ist." · Dazu kommt der bekannte Spruch:

Biel Dinge gibt's im himmel und auf Erben, Die fich bie Schulweisheit nicht traumen laft.

Er ließ nur prattifche Lebensphilosophie gelten, aber teine Metaphofit. Er machte ehrerbietig Salt vor ben Dipfterien, und in feinen Werken findet fich wohl nicht ein einziges, für ein glaubiges Gemuth verlebendes Bort barüber; aber er bielt es für unfruchtbar, fich naber bamit gu befaffen. Er machte für fich feinen Anfpruch barauf, von transfcendenten Dingen Etwas gn wiffen, aber er ichentte auch Andern, die bavon zu wiffen behaupteten, teinen Glauben, mochten fie nun ibre Runde aus natürlichen ober übernatürlichen Quellen ableiten. Gang verfehlt ericheint es uns befibalb auch, wenn Manche Chafespeare gum Spinogiften, jum Dichter bes immanenten Weltgeiftes machen wollen. Diefer Standpunkt lag ibm jebenfalls noch ferner als ber entgegengesette; es fehlen ihm bie wesentlichsten Merkmale ber pantbeiftischen Beltanichauung, Rur biefe muffen bie Biberfpruche und Uebel ber Belt etwas nur Scheinbares febn und ihre Musgleichung bei einer boberen Betrachtung finden, ba fie ja auch nur Bestandtheile eines göttlichen Mulebens fenn tonnen; Shatespeare aber ließ fie als reale und unausgeglichene Dinge fteben; feine Auffaffung

neigt weit mehr jum Pessimismus als jur Theodicee; die Quintessen; seinen getener Lebensweisheit läuft auf eine gute Desensive gegen die Wechstellasse Veltlaufs hinaus, in dem er viel mehr des blinden Schicklass Balten, als die Leitung einer guten und weisen Schiset oder gar das unmittelbare Leben des Weltgeistes sieht. Ebenso wesentlich ist dem pantheistischen Standpunkte, daß der Unterschied von gut und böse nur ein relativer ist. Für Shakespeare steht das monarchische Necht des Gewissens, die Untrassichtsteit seines Wahrspruchs und dessen einfach dualstische Erundlage außertrags. Das Gewissen ist wahrspruch eines Sitter trags," dies Voraussehung geht durch alle seine Werke, und die gewaltigsten seiner dramatischen Wirkungen ruben auf ihr.

Man beruft sich dagegen auf eine Stelle im hamlet, bie beim ersten Anblid allerbings aubers Klingt: "An sich ist eine Fehr Anblid allerbings aubers Klingt: "An sich ist nichts weder gut noch blie; unfer Denken macht es erst dazu." Man darf sie aber nur im Jusammenhang lesen, daß bort gar nicht einmal vom Sittlichen die Rede ist, sondern von Gut und llebel. Dänemark sinag für Rosentranz kein Gesängnis sehn, so ist der Zusammenhang, für hamlet ist es eines; denn da kommt Alles darauf an, wie Zeber die Sache ansieht. Dieser einsachten Reservich wegen, deren Gedante so all ist als das menschliche Denken seben, nachen unsere Gelehrten Spakespeare zu einem prossunden Rhisosophen, zum Propheten eines neuen Zeitalters. Schon die deutsche Lebersetung der Stelle ist unrichtig; sür

bad follte nicht steben: bofe, sondern: schlimm. Damit fallt allein schon bas gange Argument.

Allein ebenfo muffen wir benjenigen wiberfprechen, bie Chatespeare als driftlichen und protestantischen Dichter bezeichnen, nicht nur in jenem allgemeinen culturgeschichtlichen Sinn, in bem wir auch Goethe und Schiller bagu rechnen, fonbern in bem pragnanteren, bag ber Glaube feiner Rirche ein, wenn nicht berrichenbes, boch flar bervortretenbes und beutlich erkennbares Element feiner Belt : und Lebensanfcauung gebilbet batte, und wenigstens annabernd fo, wie wir Dante, Taffo, Calberon, Milton, Rlopftod driftliche, und bie einen bavon tatholifche, bie andern protestantische Dichter nennen. Diefe Auffaffung Chakespeares tritt in neuerer Zeit fogar mehr bervor als fruber, wie bas Buch von Rlatbe, die Schriften von Schwarzforf, Gerth, Rio und Andern zeigen. Es möchte eben jebe Richtung unfern Dichter ju ben Abrigen rechnen burfen. Fragt man aber nach ben Beweisen, so wird man eben aleich wieder iener leidigen, wir möchten fagen theologischen Manier begegnen, baß eine Angahl dicta probantia gusammengestellt werden, babei jebe Stelle, ohne Rudficht auf die Motivirung bes unmittelbaren Bufammenhangs, als Beugniß für bes Dichters eigene Meinung genommen wird, und man biejenigen Stellen, bie etwa eine abweichenbe, ja gang entgegengesette Auffaffung beffelben Gegenstandes enthalten, nicht fieht ober mit Stillschweigen übergeht ober nicht gelten laffen will. Dit biefem Berfahren konnte man gang leicht ben Beweis liefern, baß

3. B. Schiller an die Gottheit Chrifti, an seine übernatürliche Geburt und seinen siellvertretenten Spsertob geglaubt haben müsse, da er an einer Stelle sagt: "Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde ju beilen," und an einer andern: "Die ewige Gerechtigteit zu stühnen, Sento na dem Kreuze Gottes Sohn." Und aus Goethe ließe sich nach dieser Methode eine ganze Anthologie christicher Sentengen zusammenreihen.

Daß Chafeipeare, wenn er Ctoffe aus ber Beichichte bes driftlichen Mittelalters bramatifch behandelte, feine Berfonen als Chriften barftellt, entspricht gang ber Ratur ber Sache, und man follte verftandiger Beife weit weniger bas charakteriftifch fur Chakespeare finden, daß Richard II. nach feinem Cturg fich Betrachtungen von religiöfer Art und annabernd driftlider Saltung hingibt, daß Seinrich V. in einer Anrede an fein Beer vor ber Schlacht, in feinem Berhalten nach errungenem Sieg fromme Gesinnungen an ben Tag legt, als daß das religiose und firchliche Moment, das doch in jenen Sabrbunderten fo außerordentlich bedeutend und bervortretend war, bei Chakespeare im Gangen boch fo wenig und gewiß weniger ju Tage tritt, als jeder moderne Dichter, ber ben gleichen Stoff ju behandeln hatte, fur geboten halten murbe. Ber in feinem Chakespeare ju Saufe und babei im Stande ift, die natürlichen Gindrude ohne vorgefaßte Deinungen in fich aufzunehmen, ber wird gerabe fo wie ber Renner ber Goetheichen und Schillerichen Dichtungen ben untrüglichen Gefammteinbrud empfangen, bag er einen

Dichter vor sich hat, der zwar mit der positiven Religion, welcher er angehört und in deren Gestitung seine ganze Blidung vourzelt, die mannigsaligien geistigen Berührungspunkte hat, der aber gleichwohl in völliger Unabhängigkeit von ihren Glaubenssähen mit freiem Blid in Welt und Leben schaut und das Sild, das sich davon in seinem Geiste abspiegelt, ganz unbekümmert um dessen Beziehungen zu den Dogmen in die Formen seiner Kunst einkleibet. Er wird wohl auch bei unserem Dichter oft genug religiösen Gesühlen und Voraussiehungen begegnen, aber mehr nur jenen, in welchen sich tiefere Genüther bei allen gesittenen Volkern, zu allen Zeiten und von allen Bekenntnissen im Stillen begegnen. Er wird sich daum irgend einmal unmittelbar daran erinnert sinden, daß er gerade mit einem Dichter christlichen Glaubens, und zwar evangelischen Bekenntnisse, beschäftigt ist.

Allein während das Berhältniß des modernen Dichters zu der Kirche, der er angehört, in solchem Fall in der Regel ein nur nominelles und indissertes ist, verhielt des des dei Shakespeare noch ganz anders. Seine Kirche verdammte seinen Beruf, verachtete seine Kunst, verfolgte seinen Stand und seine bürgerliche Stellung. Das treibende Element in ihr, das die nächste Jufunst beherrschen sollte, war die puritanische Gesimung, die Idde einer gesellschaftlichen, strehlichen und politischen Resorm durch radicale, auf die christliche Urzeit zurückzeiche Principien, denen Kunst und Theaterwesen etwas völlig Fremdes waren. Shakespeare stand daser zu seiner Kirche nicht in einem neutralen, sondern

in einem polemifden und befenfiven Berbaltnig. Es gebt auch in ber That fur ben aufmerkfamen Lefer burch alle Dramen Chakefpeares eine verftedte Polemit gmar nicht gegen bas Religiofe und Chriftliche an fich, aber gegen bie Rirche. Nur muß man fich erinnern, bag ein ftrenges Berbot bestand, firchliche Berhaltniffe und Fragen auf die Buhne ju bringen, bag mit ber Juftig bamals in folden Dingen nicht zu fragen und baber große Borficht und Burudbaltung geboten war. Den Beiftlichen theilt unfer Dichter in ber Regel unportheilhafte Rollen gu. Die niederen Geiftlichen werben als beidrankt, die boberen als bigott, berrichfüchtig und zweideutig gezeichnet. Ehrn Dlegring Tertbreber in "Bie es euch gefällt," Rathanael in Berlorne Liebesmube, Evans in ben luftigen Beibern find tomifche und poffenbafte Figuren. Die verschiedenen Carbinale und Bischöfe in ben englischen Siftorien, ber Briefter im Samlet find folimme ober idmade Charaftere. Ginen wirklich frommen Ginn theilt ber Dichter lieber einem Laien als einem Geiftlichen gu. Rur ber Bifchef von Carlisle in Richard II., ber Erzbifchof Cranmer in Seinrich VIII. und Pater Lorenzo in Romeo konnen etwa als murbigere Bertreter ihres Stanbes gelten; boch tritt ber erfte wenig bervor, Cranmer ift bei Chatefpeare mehr Sof- und Staatsmann als Beiftlicher, und bei Lorenzo murbe man ben driftlichen Dond und Priefter taum ertennen, wenn er fic nicht ber Rebeformeln: "D beiliger Sanct Frang," und "Bei meinem beiligen Orben" bebiente.

Deutlicher und unverhohlener ift die Polemit gegen bas

Buritanerthum. Aber Chakefpeare ift bierin offenbar und in wohl entidulbbarer Beife Barteimann. Das Berechtigte, Bebeutenbe und Beltgeschichtliche, welches in biefer energischen Bewegung bes Gemiffens und confequenten Gebantens gegen die faule und brutale Scheinreformation ber Tubors lag, wird von bem Dichter nicht erfannt ober nicht gewürdigt. Er fieht nur die Schattenseiten und Ertreme. Es ift, wie wenn Jemand heutzutage firdliche Gefinnung, Sittenftrenge, Bietismus, Scheinheiligkeit, Muderthum, Alles in einen Topf wirft. Wer fo verfährt, bei bem wird man nicht im 3weifel fenn, daß er von ber Cache keine tiefer gebende Erfahrung hat. So ift auch Chakefpeare ein Fremdling auf diesem Felbe. Cein Lord Angelo in "Maß fur Maß" ift eine unnatürliche, nicht mit fundiger und feiner Band gezeichnete Rigur, ein widriger und gemeiner Schurke, burch beffen Bilb fich die Puritaner nicht getroffen fühlen konnten.

Die Confession des Dichters mag zwar im Ganzen daran zu erkennen seyn, daß aus dem Schooß der katholischen Bildung in damaliger Zeit ein so freier Geist schwertich hätte berauswachen können; im Einzelnen aber wird man kaum nie erinnert. Die einzige unzweibeutige Stelle ist jene Weissang in heinrich VIII. dei Clisabeths Geburt, daß in ihren Tagen Gott werde wahrhaft erkannt werden. Auf das Kirchenthum beider Consessionen hielt er wohl gleich wenig, und wenn er das Puritanerthum schörer und häusiger geißelt, als die römische Sierarchie, so war es nur, weil es ihm näher auf die Sohlen brannte. Die katholische Kirche

legte bem Theaterwesen nichts in ben Weg. Bemerkenswerth ift es immerbin, daß beiseinige unter Shatspeares bramatischen Bersonen, bei welcher eine ächte Krümmigseit am entschiedensten ben Grundzug des Charakters bildet, katholisch und eine Spanierin ift, die Königin Katharine, die Gemahlin Heinrichs VIII.

Um nun auch noch von Chafespeares politischem Standpuntt ju reben; fo tann ibn fein Dichter an Gefühl für Ehre und Große feiner Nation übertreffen, und die Baterlandsliebe bat noch nie einen wärmeren und glängenberen Ausdrud gefunden, als in jenen berühmten Worten bes alten Gaunt in Richard II .: "Der Konigstbron bier, Dieß gefronte Giland" u. f. w. Diefer patriotifche Ginn geht burch bie gange Reibe ber englischen Dramen und macht fie ju einem fo koftbaren Befittbum ber englischen Ration. In ber Bebandlung ber Kriege gegen Frankreich geht ber Batriotismus fogar bis jum Prablen und Bramarbafiren, wie es in ber natur einer Bolfsbubne liegt, und man findet fich an die Darftellung ber napoleonischen Schlachten auf ben Barifer Borftabttheatern erinnert. Bei Agincourt läßt ber Dichter genau conftatiren, bag 10,000 Franten gefallen find und nur 29 Englander. Die Frangofen find bei ibm großmaulig und übermuthig vor ber Schlacht, Die Englander in rubigfter Saffung. Der Ronig lagt bor bem Rampf Alle in feinem Beer, die nicht Luft gu fechten haben, auffordern beimzugeben und gibt ihnen Reisegeld, obgleich bereits fünf Frangofen auf Ginen Englander tommen.

Bas aber bie Fragen bes innern Staatslebens angeht, jo muffen alle Berfuche, Chakefpeare als einen über ben politischen Barteien auf freier Sobe mit unbefangenem Urtheil Stehenden barguftellen, an unwiderlegbaren Thatfachen fcheitern, und Gervinus, ber fonft fo gern und ftreng bie Dichter nach ihrem politischen Berhalten mißt, führt bier auf eine unbegreifliche Beife zweierlei Dag und Gewicht. Chatefpeare batte in biefen Dingen eine außerlich gegebene Stellung, beren Consequengen er fich nur ichwer entziehen konnte und jedenfalls nicht entzogen hat. Die zwei Barteien, Die fich in ber folgenden Generation unter bem Felogeichrei: Ritter und . Rundfopfe, entgegenstanden, waren auch icon in Elifabeths letter Zeit und unter Jatob in wohl erkennbarer Form porbanden. Auf ber einen Seite ftanden Diejenigen, Die mit ber politischen und firchlichen Reform Ernft gemacht baben wollten; babin geborten bie Mittelflaffen, bas ftabtifche Bürgerthum, ber Rern bes Bolts. Bur andern Geite, bie weitere Reformen ablehnte und die Borrechte ber Krone in Staat und Rirche fefthielt, gehorten ber Sof und ber bobe Abel mit ihrem Anhang.

Unter ben Gegenständen des Habers waren zivar viele wichtigere, aber ein jedenfalls auch nicht unbedeutender die Buldung der Schaubühne. Die Rundtöpse wollten sie geichlossen haben; der Gemeinderath von London verfolgt sie Jahrsehende hindurch mit zäher Hartnädigkeit, bis endlich ein Aufmenntsbeschluß ihre völlige Aufpedung durchjett. Der Hof, der Gebeimerath der Königin, die Lord Leiester, Gecil

u. A. ichusten und bielten Die Cache gang allein, nicht ohne bem Berlangen ber Bürgerichaft wiederholt bedeutende Conceffionen machen ju muffen. Bas tonnte unter biefen Berbaltniffen ber politifche Standpunkt eines Dannes fenn, ber als Aftionar, Direktor, Chausvieler, Dichter mit bem Theater vermachfen mar, beffen Bermogen und Nabrungeftand gang bon bemfelben abbing? Run geborte aber bie Chatefveareiche Truppe gerade ju ben vornehmeren, vom Abel unterftugten und porquasmeife befuchten; ibre Mitglieber biefen bie Schaufpieler ber Königin und waren wiederholt ber allgemeinen Berfolgung nur baburch, allein ober mit wenigen, entgangen, weil fie fich barauf berufen burften, baß fie ben Luftbarteiten ber Ronigin bienten und in gewiffem Ginn ein Anhangfel bes Sofftagtes bilbeten. Um Schluft ber Borftellungen murbe nach ber Angabe eines Schriftstellers jener Reit von ben Schauspielern jedesmal Inieend ein Gebet fur Die Ronigin gesprochen. Es ift nicht zu verwundern, aber auch nicht zu läugnen, daß Chakespeare ber ftrengste Royalist und ein Anhänger ber Sof- und Abelspartei vom reinften Baffer mar.

Wie schon oben in anderem Jusammenhang bemerkt worden, war die Geschächte von England für ihn nichts anderes als das Leben und die Schistlale seiner Könige und großen Barone; die magna charta, die Parlamente, das Bürgerthum und die Gemeinden, die ersten Mesormbewegungen der Wickesteiten, die Vollserhebungen waren sür ihn gar nicht vorhanden. Bon dem Ausstand des John Cabe wird ein verächtliches und possenhaftes Bild gegeben, das durch die

damit verbundenen Grausankeiten einen widrigen Eindruch macht. Auf die einzige, aus dem Bedürsniß einer momentanen Wottvirung leicht erklärdare Stelle, in welcher ein Borzug des adeligen Blutes geläugnet wird, (in "Ende gut Alles gut" die Rede des Königs über Helena) fallen eine unmasse von solchen, die ganz in jener Boraussehung wurzeln. Eine wahre Musterstelle dassit ist die Anrede an das heer vor der Schlacht, die Shakespeare seinem Augendbild eines Königs, Heinrich V., in den Mund legt:

Sun, Supplife vom Abel!
Sept nun ein Borbild Menschen gröbern Muts
Und lehrt sie triegen! Ihr auch, wadres Candvolt,
In England groß gewadfen, jeigt uns bier
Die Kraft genösner Nabrung, last uns schwören,
Ihr fund ber Klege werdt.

Von jenen englischen Bogenschüften und Musketieren, die allein alle jene Siege auf Frankreichs Boden ersochten haben, ist hier die Rede, wie von Rossen ober Hunden, die nun am entscheidenden Tag zu zeigen haben, daß sie des Futter werth waren, das man ihnen indessen gereicht hat. Roch erstaunticher ist die andere Stelle in heinrich V., wo der herold der Franzosen um die Erlaubnis nachsucht,

Die Tobten zu verzeichnen und begraben, Die Belen vom gemeinen Boll zu sondern. Denn, o des Webs! viel unstrer Prinzen liegen Erstäuft und eingeweicht in Söldnerblut! So taucht auch unfer Pöbel robe Glieber In Prinzenblut.

Man darf hier nicht jagen, das sey nun eben einmal der Standpunkt jener Zeit gewesen. Die jungen Cavaliere, die das Shakspunkt zheater beherrschen, mochten die Sache da geschen haben, die Aundtöpse, die Mittelklassen gewiß nicht, und die christliche Kirche hat solche Anichauungen jederzeit als der ganzen Grundlage ührer Weltanschauung zuwiderlausend bekämpft und verdammt. Der Dichter huldigt hier dem englischen Kastengeist in der naivsten Wesse, und man muß unwilktürlich dabei noch an seine eigenen vergeblichen Verschen, den mütterlichen Woel auf sich sübergetragen zu seben.

Im Coriolan ift ber Gegenfat von Abel und Bolt birekt bas Thema bes gangen Dramas. Wie fcbroff und einseitig stellt sich ber Dichter bier gang in bas patricische Lager! Die Blebejer, ihre Tribunen an der Spite, find fammt und fonbers gemeine Schufte. Das Stud ichien es förmlich zu forbern, bag auch auf bie Gegenseite einiges Licht fiele. Gervinus meint aber in feinem blinden Gifer, es murbe ber afthetischen Ginbeit bes Stude geschabet baben, wenn Chafespeare bie Tribunen mehr hervorgehoben batte. Bier beißt es nun auf einmal: "In bem Dage, in bem ber Dichter uns fur die Tribunen gefeffelt batte, mare Coriolan aus all unferem Antheil gefunken," mabrend fonft berfelbe Rrititer, und mit Recht, Die Runft unferes Dichters rühmt, einen Reichthum felbstftandiger und bedeutender Charaftere, ja felbst mehrere Sandlungen in Ginem Drama zu verknüpfen, und ihm fogar eine Borliebe beilegt, seinen

ersten helben durch den Gegensah eines zweiten und britten in helleres Licht zu stellen. Wohl läßt der Dichter Coriolan durch das Uebermaß von hestligkeit und Trot tragisch enden, in der Hanglache aber siellt er sich ganz auf seine Seite. Aus Julius Casar läßt sich tein Argument gegen diese Aufassung sichöpfen, denn auch dort ist das Bolt nur die rohe und dumme Masse, die zuerst Casar, dann Brutus, dann Antonius zusandst, und die Verschwörung ist ganz eine innere Febbe der Aristortatie unter sich.

Dag Chakefpeare auch ben Fürsten und Großen die ernsten und furchtbaren Lebren ber Geschichte in ergreifender Beise und ohne angstliche Rudfichten vor Augen ftellt, ift vollkommen richtig. Das andert jedoch in ber Sanptfache nichts; benn in dem Sinne ift wohl noch niemand absolntistisch gewesen, baf er and bie fittlichen Schranken ber Ronige und ihre höhere Berantwortung in Abrede gezogen hatte. Daß aber Chakefpeare fich aller Schmeichelei nach oben enthalten habe, Diefes Lob tann mit ber Wahrheit nicht bestehen. Schon die Sonette find von ichmeichlerifden Uebertreibungen gegenüber von dem jungen vornehmen Freund nicht frei, wenn icon bier Liebe und Dankbarkeit und ber für folche poetische hulbigungen übliche Styl vieles entschuldigen mag. Der homnus auf Glifabeth, ber fich in Beinrich VIII, findet, ift allerdings erft nach dem Tode ber Königin gefchrieben, aber bie Rritifer, die bieß fo rühmend bervorbeben, laffen feltfamerweise unermabnt, bag fich unmittelbar an jenen Breis ber verftorbenen Konigin ein nicht minder überschwenglicher auf den regierenden König Jakob anschließt. Der Dichter fährt nämlich, nachdem er Elisabeth verherrlicht hat, in seiner Weissaung fort:

Bie

Der Bunbervogel ftirbt, ber Jungfraunphonir, Erzeugt aus feiner Miche fich ber Erbe, Co munbermurbig auch, wie fie es war. Co lagt fie einem Anbern allen Gegen, (Ruft fie ber Berr aus Bolten biefes Duntels) Der aus ber beil'gen Miche ihrer Chre Sich, ein Geftirn fo groß wie fie, erbebt, Glanzbell, Edred, Friede, Fulle, Lieb und Treu. Die Diener maren biefes holben Rinbes, Sind feine bann, wie Reben ibn umidlingenb: Bo nur bes himmels belle Conne icheint, Da glaugt fein Rubm, Die Grobe feines Ramens. Und ichaffet neue Bolter; er wird blubn Und weit, wie Berges Cebern, feine Ameige Muf Cb'nen ftreden. Unfre Rinbestinber . Sie febn Gott preifend bieß.

Worte und Gebanken sind stoar wie immer von wunderbarem Glanze, aber wenn das nicht schmeicheln heißt, was soll dann noch so heißen? Virgil und Horaz verstanden es nicht so, wiewost August immer noch ein ganz anderer war als Jatob. Und thront der Dichter noch so hoch über den politischen Parteien, der dem Fürsten, und einem solchen wie der erste Stnart war, Lobsprücke, die an sich ungemessen für und in diesem Jall aller geschichtlichen Wahrheit ins Gesicht schugen, entgegen brachte?

Es tommt uns nun entfernt nicht in ben Ginn, um Diefer Dinge willen über ben Dichter ein ftrenges Urtbeil zu fällen. Er fab bas Alles wohl gang anders an, nicht nur als wir beutzutage, fondern auch als unabhängige Männer aus ben bamaligen burgerlichen Rreifen. Gin Ronig von England mar in jenen Reiten noch ein Wefen boberer Art. jumal für einen von ber burgerlichen Gefellschaft geachteten Schaufpieler, beffen gange Erifteng an ber Gunft bes Sofes und ber Großen bing. Chafespeare, ber mit bem Burgerthum in feine Berührung fommen fonnte, mußte mohl gar nicht, mas in biefen Kreifen vorging und gabrte, und wie weit feine Anschauungen von ben ihrigen ablagen. Er bat eigentlich bie politischen Ibeen seines Beitalters nicht bekampft, benn fie waren gar nicht an ibn berangetreten; er hatte eine gegebene Stellung und accommobirte fich berfelben, wie feine Genoffen und Rivalen, bie Marlow, Green, Jonfon, Beaumont, Aletcher und Undere auch thaten; daß man bie Großen befingt und ihre Bunft ju gewinnen bat, bas verftand fich gleichsam von felbit; es fam nur barauf an, wer bas größte Talent, bie größte Runft babei zeigte.

Shafespeares Beziehungen zu dem Grasen Southampton und andern Gönnern von hoher Geburt und Stellung konnten ihn natürlich auch nicht auf andere Anschaungen führen. Wie wir schon früher zeigten, war bei dem seltensten Breichthum der innern Gestaltenwelt der Kreis seiner äußeren Scrahrung ein beengter, und viele Dinge, die um ihn vorgingen, lagen außerhalb seines Geschieftskreises. Der Unter-

fchied ber Stande, die Borguge ber Beburt, die unbeschränfte Fürstengewalt waren ihm feste, vorgefundene, anergogene, burd bie eigenthumliche Stellung feines Berufe verftartte, mit allen feinen Intereffen verwachfene Borausfetungen, die er nicht in die Lage tam in Zweifel ju gieben und jum Gegenstand eines felbstftändigen Rachdenkens zu machen. Seine Phantafie trug ibn in ferne Lander und Beiten und ftellte ibm alle bentbaren Situationen und Charattere ins bellfte Licht; fie lehrte ihn die Sprache ber Kouige reben, weit beffer, als biefe felbit fie verfteben, aber in ber realen Segenwart war er ber abhängige und gebundene Schaufpieler und Theaterbichter, ber fich von ber einen Seite verachtet und verfolgt, von ber andern beschütt und begunftigt fand und fich in die natürlichen Confequengen biefer gegebenen Cachlage ju fugen mußte. Er tonnte babei ein ebler und freigefinnter Mann fenn, fo aut als es Birgil und Sorgs. Calberon, Racine und andere Dichter gewesen febn mogen, Die ihre außere Lebenöftellung ber Gunft ber Großen verbankten und ihre Ergebenheit und Dankbarkeit in poetischen Suldigungen bezeugten. Es mag fomit ichlieflich Alles entichuldbar und begreiflich fenn, aber nur bas wird auf ber andern Seite eine billige Forberung febn, bag man barauf verzichten moge, Shatespeare auch in diefem Buntt, wie in jo vielen andern, in eine ideale und nebelhafte Sobe gu ruden, und ihn mit ungerechten Seitenbliden auf unfere großen beutiden Dichter als ben mit ftaatsmannifder Ginficht, mit biftorisch-prophetischem Blid auf ber Bobe feines

Beitalters thronenden Genius, als den politischen Dichter par excellence darzustellen.

Mit weit mehr Recht wird man fagen burfen, bag Shatespeare nur badurch ber Dichter für alle Beiten und Bölfer werben tonnte, bag ibn bie positiven und concreten Bestrebungen bes eigenen Bolfs und Zeitalters fo wenig berührten. Bare er wirklich mit lebenbigem Antheil innerbalb ber bamaligen burgerlichen Gefellichaft und ber politischfirchlichen Barteiung gestanden, batte er mitgestritten, ob ber Ronig von England ohne Parlamentebefdluß Sandelsprivilegien, Concessionen, Monopole ertbeilen, Tonnen- und Safengelber erheben, neue Strafgefete erlaffen tonne; ob bas Oberhaupt bes Staats zugleich auch bas ber Kirche febn burfe . ob ber Evistopat ein auf göttlicher Anordnung rubenbes Inftitut, ob die Sandauflegung babei ein wefentliches Moment fen, ob bie altteftamentlichen Cabbatha: und Chegesethe ju bem noch gultigen, ober jn bem antiquirten Theil bes Detalogs gehören u. f. m., fo hatte bas Alles in gang anderer Art feinen freien Ginn beirren und befdranten und ibn fünftigen Sahrbunderten unverständlich ober unintereffant machen muffen, als wenn er fich bei einem findlich:patriar= chalischen, einfachen Royalismus beruhigend, ohne naberes Berbaltniß gn ben fpeciellen Beit- und Streitfragen, ben freien Blid auf bas allgemein Menfdliche in ben Bestrebungen und Gefdiden ber Berfonen bes großen und fleinen Belttheaters gerichtet bielt, und, ftatt ben Schwung feines Beiftes in fleinem Gegant abzunuten, bie Runft wie Reiner gelernt

bat, große Leibenichaften in großen Situationen zu zeichnen. So allein ift es auch erflärtich, baß Shafespeare von ben eigenen Zeitgenossen, beren speciellere Interessen er nicht theilte und kannte, wenig beachtet, von ber barauf solgenbem Generation völlig vergessen werben konnte, aber, als jene Zeitsragen erlebigt und begraben werben konnte, aber, als jene Zeitsragen erlebigt und begraben waren, zu unwergänglichen Leben in ben kommenben Jahrhunberten auferstanb. Hätte er ber Mitwelt mehr gelebt, so läge er wohl auch in ihrem Grabe.

## XII.

## Der deutsche Shakespearecultus und Vergleichung Shakespeares mit Schiller und Goethe.

Der beutsche Shatespearecultus ift ungefähr gerabe ein Jabrhundert alt und stand, wenn man das Bewundertwerden und nicht das Gelesnwerden zum Maßstad ninntetwerden und nicht das Gelesnwerden zum Maßstad ninntetwerden ihren bei der als jeht. Er hat sein Fundament natürlich in der unausbleiblichen Wirtung der eminentesten bichterichen Naturgade und wird darum, mögen sich die übrigen Anschauungen ändern wie sie wollen, so lange dauern als die Vildung des deutschen Volles selbst. Gleichwohl hat er undeschabet bieser sehen Aglis schon verschiedene Eaddien durch auch ein vorübergehendes seh, zu nach den verschiedenen Interessen und gestigen Strömungen der Zeit wurden verschiedenen Seiten des Dichters

entweber hervorgehoben ober verkannt. Man kann brei Bestiden von ungefähr gleicher Zeitdauer unterscheiden.

In ber erften Beriobe, bem letten Drittbeil bes vorigen Jahrhunderts, mar uns Chakefpeare ber Befreier aus ber Enge bes Renaiffanceftols, ber Coopfer einer neuen, bem Alterthum felbstftandig und ebenburtig gegenüberstebenben bramatifden Runft, ber für bie Darftellung eines weit reicheren individuellen Lebens die erforderlichen freieren Formen gefunden bat, ber befruchtende Genius und geiftige Führer bei bem Gintritt ber beutschen Literatur in die Epoche ihrer Clafficität. Die bamalige Auffaffung bes Dichters mar gwar von philologischer Seite noch bie mangelhaftefte, aber im Gangen bie mabrite und fruchtbarfte. Gie brang auf ben Mittelpunkt ber Sache; man hatte keinerlei Rebenmotive; man ließ fich burch bie Mangel bes Dichters nicht beirren, ohne fie doch auch in Borzüge umwandeln zu wollen. Leffings Urtbeile find ihrer Grundanschauung nach beute noch nicht veraltet. Goethe und Schiller maren an Chakefpeare berangemachien, aber obne von ibm abbangig zu werben; fie faben in bem claffifchen Mterthum einen zweiten, minbeftens gleichberechtigten Bol ber Schonheit; fie batten bie Fortidritte von zwei Jahrhunderten in Bilbung und Biffen voraus. Schiller hatte Recht, am Schluß bes Jahrhunderts gu fagen:

Selbst in ber Runfte Heiligthum gu steigen Sat fic ber beutiche Genius erfühnt, Und auf ber Spur bes Griechen und bes Britten Ift er bem beffern Rubme nachgeschritten.

Es tam barauf bas Zeitalter ber Romantit. Nachbem das Dichterpaar in Weimar ein Ziel erreicht batte, woran fortgubauen ober nur anguenüpfen Talenten zweiten und britten Rangs nicht möglich mar, wendete fich die Aufmertfamteit rudwärts liegenden, fremben und vergangenen Runftformen und Literaturen, befonders ber mittelalterlichen Beriobe gu. Chateipeare murbe burd Collegels treffliche leberfetung Gemeingut ber Gebildeten, mabrend ibn früher nur wenige fannten. Auch burch bie literargeschichtlichen Studien über fein Zeitalter, feine Borganger und Rivalen, über die Bübnenverhaltniffe wurde bas Berftanbnig machtig geforbert. Dagegen murbe ber Makitab, nach welchem ber bichterische Werth feiner Werte gemeffen murbe, ein wesentlich anderer. pries an ibm weniger bas, mas ibn jum claffifden Dichter machte, als mas ihn von benjenigen, die bisber für claffifch gegolten, unterfcbied, bas Romantifche, Phantaftifche, um Regeln Unbefümmerte, Die Mifchung bes Komifden und Tragifchen, bie Sorglofigfeit um außere Motivirung ber Sandlung, bas leichte und tede Spiel bes Biges. Er murbe gerabe um besjenigen willen, worin Goethe und Schiller ihm mit bewußter Absicht nicht gefolgt maren, über beide binanf= geftellt.

Auch diese Richtung ber Geister ging vorüber und es folgte ein drittes, praktischers Zeitalter, in welchem, etwa seit dem Anstoß der Julirevolution, das deutsche Bolt lebhafter und allgemeiner als zuvor anfing politisch zu denken und zu streben, nach nationaler Einheit, Kraft und Größe

ju ringen, und auch seine Schriftseller und Dichter, die gegenwärtigen vie die vergangenen, von diesem Geschickspunkt aus zu beurtheilen. An dem größten derselben, an Goethe, vermiste man nun den patriotischen Sinn, das Intersse für Staat, Geschicke und Politik, das Verständnis großer historischer Erscheinungen, wie der französischen Revolution, deren Zeitgenosse und Zeuge er doch war. Die Welt der individuellen Geschle und Beuge er doch war. Die Welt der individuellen Geschle und Bildungstämpse, welche irrüher alles literarische Intersself fast ausschließtich in Anspruch genommen hatte, erschien nun als etwas Untergeordnetes. Man verlangte nach geschichtlicher That, großen Charatteren und Stuationen.

Diesem Unischwung der gesellschaftlichen Stimmung kam nun noch von ganz anderer Seite eine vertvaandte Richtung der Geister entgegen. Die Entwicklung der deutschen Philosophie hatte ungesähr um dieselbe Zeit einen angeblichen oder vorläusigen Abschluß in dem Spitem Hegels gesunden. Dasseldbeet sich als objektiven Zdeisemus, womit unter anderem gesagt sevn sollte, daß "die Idee" nicht bloß als etwas in den Röpsen der Einzelnen bald so bald anders Vorgestelltes, sondern objektiv in der Welt selbe" nicht bloß als etwas in den Röpsen der Einzelnen bald so das das der Vorgestelltes, sondern objektiv in der Welt selbe nud wahrhaft Sepende erister. Auch wieder auf der höchsen Stuffen Euse ihrer Manifestationen, in dem Leben der Menschheit ist das subjektive Wollen, Meinen, Fühlen der Individuen nur das Untergeordnete, und "die Idee" hat ihre wahre und volle Verwirklichung nur als der "objektive Geist," als die substantielle

Macht, welche in Ramilie, Gefellichaft, Staat, in bem Entmidlungsgang ber Bolfer ben Gingelnen gum bienenben Gliebe macht. Auch die Runft, welche die Roee in die Korm bes Schonen fleibet, bleibt auf niedrigerer Stufe fteben, fo lange fie fich nur in jener fubjektiven Gefühle: und Gebankenwelt bewegt; auch fie bat ju ihrem mabren Stoff die boberen Eriftengformen "ber 3bee;" fie bat ju zeigen, wie biefelben bas Individuum burchbringen, überwältigen, feinen Widerftand vernichten, unter fich felbst collibiren und in bem bialettifden Brocef folder Conflitte ihr relatives Recht bethätigen. Der Staat insbesondere gewinnt für biefe Auffaffung als Die reale fittliche Macht gegenüber von bem Gebiet einer bloß fubjektiven Moralität auch auf bem Boben ber Runft eine bervorragende Bebeutung, und bie Bolfergeschichte wird gur unmittelbaren Offenbarung bes Beltgeiftes. Da bie Babrbeit gerade in ber Bewegung und Sandlung, in ber lebenbig fich vollziebenben Dialektik ber Begriffe liegt, fo ift in ber Dichtfunft bie vollkommenfte, für bie Darftellung bes Bochften geeignetste Form bas Drama, und Lprif wie Epos treten bagegen weit jurud; bas Bochfte und Lette ift bie Tragobie. weil gerabe aus bem Untergang ber Individuen die Mbee als bas allein Reale triumphirend aufsteigt.

So trat von zwei ganz verschiebenen Richtungen aus die Forderung an den Dichter heran, er solle uns möglicht verschonen mit seinen individuellen Gefühlen, Stimmungen, Kämpfen und Ansechtungen; er soll uns auf die große Weltsbilhne versesen, den Menschon als Giteb feines Volls und

Staats, banbelnb und leibend fur große 3mede zeigen; er foll die Geftalten der Gefchichte, bervorragende Charaftere, Die Krifen und Wenbepunkte im Leben ber Bolfer, ber Menichbeit an uns porüberführen.

Dan fucte nach einem Bertreter für biefe Urt ber Poefie, nach einem 3beale, bas jenen Forberungen entfprache, und glaubte es in Chakefpeare ju finden, bem Dichter bes Cyclus ber englischen Siftorien, ber Romerbramen, bes Macbeth, Samlet, Lear, Othello, Run ift theils wirklich ein fleiner Rern von Babrbeit an ber Sache, theils ift unfer Dichter fo reich und vielfeitig, babei aber noch fo fern und fremd und in feinem innerften Befen unverftauben, baß man für alle möglichen Auffaffungen Unhaltspuntte und Bestätigungen in ihm finden und viel leichter, als bei einem uns naber ftebenben Dichter, bas Unterlegen an Die Stelle bes Auslegens treten laffen fann. Go murbe benn nun Chatespeare gefeiert ale ber Darfteller eines thattraftigen Sanbelns auf ber großen Bubne ber Welt, als ber Reichner großer Charaftere in großen Berhaltniffen, als Batriot und Staatsmann, als ber große Dichter ber Weltgeschichte, wenn man babei auch über beren Bebeutung und naberen Gehalt noch fo weit auseinander fteben mochte.

Dieß ift die noch jett vorberrichende Auffaffung in ber Literaturgefchichte. Die beiben Sauptausleger Chakefpeares, Ulrici und Gervinus, treffen von verschiedenen Gefichts: puntten aus in berfelben gufammen: Gerpinus von politifcbiftorifden, Ulrici von philosophischen, wenn auch ber Rumelin, Chafefpearcftubien. 13

hegelichen Schule nur theilmeise nahestehenden Principien aus. Ebenso urtheilen im Wesentlichen Bischer, Krepffig, Bebse, Julian Schmidt und andere.

Daß Shakespeare ber erfte Dichter aller Zeiten und Bolfer fen, ift biedurch erft vollends gur feften Borausfebung geworben, die niemand mehr zu bezweifeln magt, wenn fie auch bei Bielen weit weniger ber mabre Ausbrud für bie eigenen unbefangenen Gindrude als ein auf Autoritäten bin recipirtes Dogma ju nennen febn mag. Besonders find uufere großen beutiden Dichter burch eine Bergleichung mit Chatefpeare von jenem Gefichtspunft aus berabgebrudt worben. Bervinus fagt geradegu, Chakefpeare vereinige die Borguge von Goethe und Schiller in fich und fen frei von ihren Mangeln. Ulrici meint gar, Die beiben beutschen Dichter baben an Chafespeare wie an einem bobern Befen binaufgufeben. Auch Bifder, in beffen aftbetifden Urtheilen mir fonft die Scharfe und Reinheit, den frappanten Ausbrud, ben prompten Schuß in's Schwarze oft fo gerne bewundern, icheint uns, fobalb Chakespeare in Frage tommt, von bem allgemeinen Bann einer vorgefaßten Meinung nicht frei. Sein Botum läuft barauf binaus :- Goethe babe fich nur in ben niedrigeren Stoffen, die auf bem Boben bes Brivatlebens fteben, bewegt, aber biefe allerbings mit vollendeter Runft und Bahrheit behandelt; Schiller habe bie boberen Stoffe, b. b. die politifchiftorifden ergriffen, aber bie Bebaudlung feb noch eine ungenügende und allzu subjektive. Shakespeare bagegen vereinige beibes; benn er behandle bie

höheren Stoffe mit ber gleichen Meisterschaft, wie Goethe bie niedrigeren,

Wir haben in den obigen Ausführungen schon Manches geltend gemacht, was gegen diese jest herrschede Ausschlichung gerichtet ist. Das ganze Thema derselben ist zu umsassend und greift zu tief in die höchsten Probleme des menschlichen Odlichen Denkens ein, als daß es uns einsallen könnte, es hier in dem Nahmen kleiner Spakespearestudien gründlich und sachgemäß behandeln zu wollen. Aber einige Bemerkungen mögen doch noch darüber gestattet seyn, wenn sie auch keinen Anspruch daraus machen, den Philosophen oder den Politiker zu überzeugen, sondern nur an das gesunde Gesühl derjenigen appelliren, die den Meisterwerken der Dichstungt eine einsache, weder von irgend einer Doktrin noch von der Politik beeinssussen, sunder einze Gentschlichte entgegendringen.

Jene Auffassung stellt Herberungen an den Dichter, die zu seiner wahren Ausgade in gar keinen oder nur entsernten Beziehungen stehen; sie setz eine Location des Werts der Etosse voraus, deren Princip nicht aus dem Wesen der Poesse selbst geschöpft ist. Sie legt für die Parallele zwischen Shakespeare und unsern großen deutschen Dichtern einseitige und ialsche Maßstäbe an; sie schreibt dem brittischen Dichter Eigenschaften zu, die er nicht dat, von welchen thellweise eher das Gegentheil für ihn charafteristisch ist; sie ignorint bei unsern deutschen Dichtern Eigenschaften, die dei eine Bergleichung in erster Linie in Betracht zu kommen hätten. Es ruht aller Accent auf jener Unterscheidung zwischen zwischen gweichten zu wiesen. ber subjectiven Gemüthswelt, die das niedrigere Feld der Dichtfunst bilden soll, und zwischen jener angeblich obsjectiven, auf Staat, Laterland, Geschichte bezüglichen Welt socialer Joben, deren Behandlung als des Dichters höchste Musgabe bezeichnet wird.

Denten wir uns ein Drama ober auch gleich eine Trilogie, einen gangen Epclus von Tragodien, in welchen etwa bas Reitalter ber Ottonen ober ber Sobenstaufen, ber Reformation, ber Religionstriege, Friedrichs bes Großen behandelt mare; ber Berfaffer babe bie grundlichften biftorifden Studien gemacht; er feb voll bes marmiten Gefühls für die Kraft und Größe ber beutschen Nation, von ben politischen Ibeen feines Beitalters machtig ergriffen, und boch besonnen und ben Extremen feind; in feinen Dramen fen bie Sandlung überfichtlich und boch reich und wohlgefügt; fie feb voll Bewegung und energischer That; Die Charattere fepen individuell und gut gehalten; die Diktion rein und fliegend; es fehle nicht an iconen Centengen und effektvollen Stellen; in ber Rataftrophe erhebe fich aus bem Untergang ber Individuen fiegreich die Macht ber "Ibee." Rurg, es feb allen jenen Beitforberungen genügt, es feben alle bie Fehler vermieben, um beren willen in ben Augen unferer Runftfritifer jedes einzelne aus ber Legion von bistorischen Dramen, mit benen unfere Literatur überschwenumt ift, boch wieder tabelnswerth und unbrauchbar febn foll; und bennoch ift es bei allen obigen Borgugen gang mohl bentbar, bag es uns die größte Mübe und Heberwindung foftet, jenen Dramencyclus auch nur bis zu Ende anzuhören, daß ein Hauch von langer Welle uns gleich aus den erken Alten anweht, daß es uns unmöglich erchiene, diese Etinke zum zweitenmal zu lesen oder aufführen zu sehalten, als einige Bereikenten Ganzen keine Erinnerung behalten, als einige Bereikenten unsteres geschichtlichen Wissens, die wir uns vielleicht doch besier und selbst bequenner aus guten Geschichtsbüchern verschaft auf den bestehe und geleicht und selbst bequenner aus guten Geschichtsbüchern verschaft aus der Bereiker und geleichten.

Nehmen wir nun auf der andern Seite ein kleines Lied von wenigen einfachen Strophen, von der Art wie: "Fillest wieder Busch und Thal," oder: "Wer nie sein Brod mit Thränen aß," "Neber allen Wipfeln ist Ruhf," "Kennst der Ausgehaften der Allen Wipfeln ist Ruhf," "Kennst der Ausgehaften der Allen Wipfeln ist Nuhf," "Kennst der am hier als die "Joee" des Lichters bezeichnen konnte; an Staat, Baterlaud, sittliche Principien ist kein Gedanke; alles liegt in jener niedrigen Welt des subjektivsten Gemüthselebens. Und doch das kleine Lied erleuchtet und erwärmt, erregt und beschwichtigt unser Gemüth; es bleibt fast von selbst in unserem Gedöckniss haften; es wird zu einem kleinen Schaft unsers Gerzeus und wacht von selbst mit der entsprechenden Stimmung in uns auf.

Ja, um die Beispiele nicht aus ungleichen Gattungen zu wählen, können wir ums sogar ein historisches Drama benken, dem kein einziger von allen den Vorzügen, die wir oben aufgezählt haben, beigelegt werden könnte, das vol Anachronismen und unhistorischen Jügen aller Art, ohne verkändige Handbung, vol Widerspräche und lebetrteibungen ware, und aus bessen Zeilen uns gleichwohl ein Dichtergenius entgegen träte, ber uns fessellt, mit dem zu fühlen und die menschlichen Dinge zu betrachten für uns einen unwiderstehlichen Neiz hätte. Za es sehlte eben nicht mehr wiel, so könnten wir als Beispiele dafür Dramen gerade von Shafespeare auführen, wie z. B. den Timon von Athen, Coriolan, Troilus und Cressida, Nichard II.

Wenn nun die gemeine Logik Recht hat mit ihrer Lehre von den wesenlichen und unwesentlichen Mertmalen eines Begriss, so solg bieraus, daß Sigenschaften, die ein poetisches Wert haben kann, ohne daß die eigenschienellte Wirtung des Schönen in uns erzeugt wird, und die einem poetischen Wert sehnen, ohne daß jene Wirtung deshalb aufgehoben oder geschwächt würde, nicht zu denseinen geschen können, in denen das Wesen des Schönen zu suchen ist.

Die Poesse ist in ihrer Wirtungsweise viel zu elementar und universell, als daß sie so speciale Anforderungen nicht abzulehnen hätte. Ihre Wirtung geht ganz von Gemüth zu Semüth, von Monade zu Monade. Sie weiß nichts davon, daß das Individuum nur dazu dient, in einem bialettischen Schattenspiel logischer Abstractionen als verschwindendes Moment zu siguriren. Zedes einzelne Ich ist ein Mitrosommus, ein seiner Mittelpunkt des Alls. Es hat den Prang, sich klarz zu werden über sich sleht und seine Stellung zu dem Ganzen der Erscheinungen. Darin ruht der Keim aller Religion, Philosophie und Kunst. Wenn wir dumpf und

obne Befinnung dabin leben in verworrenen, wechselnden Empfindungen und Affetten, und Sinn und Willen nur auf beschränkte Einzelheiten richten, wenn wir uns gewöhnen, bas Große und Stetige in ben Ericbeinungsformen ber Belt als bas Gelbstverftanbliche, Die fleinen Schmankungen als bas Beachtenswerthe anzuseben, fo leuchtet ber Dichter wie mit einer Sadel in biefe Sinfterniß berein, und zeigt uns die Außenwelt in der Färbung feines Geiftes; er gibt unfern Gefühlen Form und Geftalt in erregenden, beschwingten Worten; er hat es nicht verlernt, die Dinge mit der frischen und staunenden Aufmerksamkeit gu betrachten, wie wenn er fie zum erstenmal gewahr wurde; er stellt und löst uns bie Frage: mas ift ber Menich, mas ift bie Welt, mas ift Menschenschichfal? Db und wie er bieß thut, mit welcher Rraft er uns aminat und reist, ibm nachaufühlen, aus feiner Seele beraus in Die eigene, in Belt und Leben gu bliden, und welchen Genuß es uns gewährt, fo in ben Rufitapfen feines Beiftes ju manbeln, barnach ichagen wir ibn. Alle einzelnen Erscheinungen bes vielgestaltigen Lebens liegen braugen in ber Beripherie, nicht im Mittelpunkt ber Sache, und babin gehören auch Staat, Bolt, Gefdichte mit vielen anbern Dingen.

Tausende der ebelften Menschen haben sich ihr Lebenlang nicht mit dem Staat besät, sind nur in gleichgultige oder widrige Berührungen mit ihm gesommen. Für Taussend batten die Schranken, welche die Söller von einander trennen, keine Bebentung. Millionen wissen nichts von dem Leben vergangener Geschlechter. Jebes Zeitalter beschäftigt fich mit andern Problemen: und boch bleibt babei immer bas all= gemein Denichliche weitaus bas Wichtigfte. Das eine lodert bie gesellschaftlichen Banbe, bas andere knüpft fie fester : unter ben mancherlei Gemeinschaften, in welche fich ber Menich gestellt fiebt, premirt bas eine Geschlecht bie Gleichartigfeit bes Glaubens, bas andere bie ber intellektuellen Bilbung, ein brittes bas engere Stammesbewuftfeyn, ein viertes bas weitere, ein fünftes bat tosmopolitische Reigungen. Im einen bemerken wir einen Drang ju Wanderung und Abenteuern, im andern eine Beschränfung auf fleinere ober größere locale Zwede. Unter ben Trieben und Reigungen, bie ju allen Beiten in bem Charafter ber Sattung liegen, wird fo in bestimmten Beitverioben eine einzelne etwas ftarfer wie fouit angeregt; die andern bleiben aber baneben alle in Thatigkeit; in Folge von Urfachen, beren Auffindung bie idmerfte und wichtigfte Aufgabe ber Geidichtsforidung ift. tritt ein gewiffer Bug aus ber Reibe fonft coordinirter Buge mit einiger Betonung beraus. Die Allgemeinbeit biefer fleinen Steigerungen einzelner Seiten unferer Ratur bringt Maffenwirfungen bervor, in welchen fich bie verschiedenen Reitalter fraftig und charafteriftisch gegen einander abspiegeln und bie Reibenfolge jener pravonderirenden Impulse bildet den Kaden ber Beltgeschichte. Dem Leben und Bewußtfebn bes Gingelnen aber gibt jener fogenannte Reitgeift nur eine leichte Ruance ber Farbung, nicht ben Grundton und wesentlichen Inhalt. Der Gingelne fiebt fich immer wieber bem gangen Broblem bes Menidenlebens gegenübergestellt, ben Raturmachten, ber eigentbumlichen Ausstattung und ben Biberfpruchen feines Wefens, ben Reigen und Conflitten feines Trieblebens, bem Bofen, bem Leiben, bem Cdidfal, bem Tod. Diefes Problem tritt in einem neuen Zeitalter nur mit einem neuen Gewande auf, bleibt aber ftete bas aleiche. und bie Schlagwörter ber wechselnben Geichlechter baben baneben nur wenig gu befagen. Der Dichter aber, je großer er ift, wird um fo weniger in biefen manbelbaren Reitproblemen aufgeben und feine Blide um fo unverwandter auf bas Ewige und Reinmenschliche gerichtet halten. Jene fubjeftive Gemuthemelt ift baber feineswege nur eines ber verschiedenen Elemente, das die Poefie betreten und auch wieder verlaffen fann, fondern in ibr liegt bie Wirfung ber Boefie gang und ausichlieflich. Der Dichter unterscheibet nicht Brivatleben und öffentliches Leben; für ihn gibt es nur bas Gine untbeilbare Leben ber befeelten Monabe. Auch von Staat, Bolf und Gefchichte tann er nur reben, inbem er fie in Begiebung gum Centrum bes individuellen Lebens fest, ju einem Bestandtheil jener inneren Welt unferes Gemuthe gu maden weiß. Subjettive und objettive Stoffe ju unterscheiben, icheint une ein vager, unfruchtbarer, vom Rern ber Cache abirrenber Gebante. Alle Birtung ber Poefie ift auf bas Gefühl gerichtet; alle Gefühle find fubjettiv, aber alle bedürfen natürlich eines Objettes.

Dabei sind dann freilich wichtige Unterschiede. Es ist etwas Anderes, ob uns der Architekt einen Tempel oder ein

Schlachthaus, ber Dufiter einen Somnus ober eine Bolta, ber Maler eine Mabonna ober eine Gemufebandlerin vorführt. Der Rünftler rudt uns im einen Rall tiefer und unmittelbarer in ben Mittelpunkt feines Gemuths, feiner gangen Weltauffaffung, als im anbern. Dber mit anbern Worten: es gibt einen Werthunteridieb smifden ben menidliden Trieben. Den metaphpfischen Bebürfniffen unserer Natur legt unfer Bemußtfenn trot ihrer geringeren finnlichen Starte einen Anfpruch auf bobere Berechtigung bei, als ben phpfi= fchen. Das Mitgefühl für frembes Leib und Bobl, ber Sinn für Schones, ber Trieb ber Erkenntnig, Die Forberungen bes Bewiffens zc. fühlen fich vornehmern Rangs und Urfprunge als bie Reize bes Gaumene und ber Gefchlechtsluft, ober ber Trieb nach Erwerb und Befit, bie Abhangigfeit von frember Schapung. In biefem Ginn gibt es allerbings auch höhere und niebrigere Stoffe ber Runft, und man tann baran wohl auch noch eine weitere Gradation anknupfen, je nachdem bei einem Thema nur eine einzelne ober mehrere ober alle Caiten unferes boberen Trieblebens angeschlagen werben. Auch bas muß man natürlich gelten laffen, bag es größere und fleinere Riele menichlichen Wirkens gibt, und bie einen ber Betrachtung und Darftellung würdiger find als bie andern. Aber mit bem Bolitifden als foldem hat bie Cache nichts ju thun und felbst wo uns ber Dichter auf ben Schauplat eines öffentlichen Wirtens ftellt, wird immer unfer ganges Intereffe an ben individuellen Geelenguftanben, die er uns nach:

empfinden macht, haften, nicht an den Ahftraktionen von Staat, Fortschrift, Nationalität. Wir werben es niemals gelten lassen, das etwa Wilhelm Meister und die Wahlberwandtsschaften, um von Faust nicht zu reden, eben darum, weil sie uns nur die geistigen und sittlichen Vidungstämpse von Privatpersonen vor Augen stellen, in ein niedrigeres Feld der Poesse zu verweisen wären, als die historischen Vrammen und Komane, die sich mit Politist und Völkerschissellen befassen. Es wird sich immer wieder nur darum handeln, daß und wie der Dichter uns das Sanze seiner eigenthümslichen Semüthswett ausschließt, und welchen Reiz es für uns hat, ihm auf diesem Sanze siener eigenthümslichen Semüthswett ausschließt, und welchen Reiz es für uns hat, ihm auf diesem Sanze sin sonze einer

Mit jener Location der Stoffe hängt auch die Location der Dichtgattungen und der entspielene Borzug zusammen, den die neuere Aesthetif dem Dranna vor Lyrit und Spos gibt. Es liegt das in der Hegelschen Methode, die nichts Coordinites kennt, sondern Alles in eine Stufenfolge dialektischer Womente bringt und siets locitt, sofern sie uns gleichsam immer auf eine bestimmte Stufe eines trichotomisch gegliederten Areppenhauses stellt. Der Dichter zeigt uns stets nur sein Gemüth und seine Welte Welten wird werden Mittellu er diese ktut, od in einer Reihe kleinerer Compositionen, die nur durch ein gestiges Band unter sich verbunden sind, oder durch größere und zusammenhängende Werkerkunft, ob er im letzteren Fall unmittelbar in erzählender und darstellender Form oder durch dem Aund der Fandelitden Personen zu uns spricht, das sind zusar seine und bedeutende

Untericbiebe ber poetischen Tednit, aber fie laffen bas Wefen ber Cache unberührt, fie begründen -teine Location, weber ber Dichtgattungen, noch ber Dichter. Wenn man auch fagen fann, die größeren und zusammenhängenden Produttionen bes Epos und Dramas erforbern eine reichere und intensivere Dichterkraft als bie kleineren und zerstreuten, so kann bod ber Dichter in ieber biefer Kormen aleich mächtig auf uns wirken, und ein paar fleine Gebichte konnen gange Banbe voll Dramen und Romanen aufwiegen. Ja, wir möchten eber fagen, die Ibrifde Anlage feb und bleibe boch bas Erfte und Kundamentale von aller Dichtergabe, und wie fich in ber Mufif neben Conaten, Comphonien, Duberturen und Quartetten, gangen Overn und Oratorien bas einfache Lied in ungetrübtem Glang, in feiner unwiderstehlichen Macht über alle Gemüther behauptet, fo fonne auch in ber Poefie bie achte Lprif burch nichts anderes in Schatten gestellt werben, und es fen bas ficherite Merkmal bes mabren Dichters, bag fich "ein Quell gedrängter Lieber ununterbrochen neu" in ibm gebiert. Auch die Bergleichung von Eros und Drama unter fich ift zwar ein febr intereffantes Thema, fie führt aber zu feiner Rangordnung berfelben. Dit bem meiften Recht wird fich noch behaupten laffen, daß berjenige Dichter, ber fich in mehreren ober allen Gattungen als ein Meifter bemahrt, reicher und vielfeitiger fenn muffe, als wer nur in einer einzigen ein bobes Biel erreicht bat.

Sben fo wenig als mit ber Location ber Stoffe und Dichtgattungen find wir bamit einverstanben, bag innerhalb

ber bramatischen Boefie bas bistorische Drama bie bochite Stelle einnehmen foll, und halten es für eine Irrlehre ber neueren Alefthetit, wenn fie ben Dichter wie ben Maler fo vorzugemeise an die Geschichte verweist, als ob ba bas golbene Blich ber Runft gu finden mare. Die Geschichte ift eine Cache für fich und es tommt bem Siftorifer, nicht bem Dichter gu, Bolfer, Reitalter, große Berfonlichkeiten darzustellen. Wer auch nur einmal eine wichtigere Begebenheit, fiber welche reichlichere Quellen vorbanden find, genauer ftubirt hat, ober wer gar bebeutenben Berfonlichfeiten und Ereigniffen felbit naber gestanden ift, ber weiß gewiß auch, wie unendlich verwidelt die causale Berkettung menfdlicher Dinge ift, wie Bieles für immer im Dunkel bleiben muß, wie ungemein ichwierig es ift, ben Schluffel gu einem tieferen Verftandniß geschichtlicher Charaftere zu finden, iebenfalls aber, wie zweifelhaft, oberflächlich, ja bobenlos ber größte Theil von allem bemjenigen febn mag, mas gemeinbin in ben Compendien als Gefdichte ausgegeben wird.

Nun fagt man uns freilich, für die Zwecke des Dichters komme es darauf gar nicht so genau an; er habe ja ohnedieh die Freiheit, in der Zeichnung von Personen und Sachen von der Geschichte auch wieder abzuvoeichen. Allein wenn man dem Dichter zuerst sagt, er solle sich an historische Stosse. d. b. an Thatsächliches aus dem Leben der Menscheit batten, und dann hinzussüg, er habe sich um diese Apatsächliche im Einzelnen nicht zu kümmern, so versiert man eigentlich sich auf allen festen Boden unter den Fishen. Man belehrt

uns beghalb weiter: nur auf bas Detail tomme es nicht an, barin babe ber Dichter freie Sand, aber "bie 3bee," ber "Geift" eines Bolles ober Reitalters feb von ibm gu erfaffen . und in freien Formen wiederzugeben. Bas ift es benn nun aber eigentlich mit biefen 3been ber Gefchichte? wo und wie find fie gu finden, wie foll gerade ber Dichter gu ihnen gelangen? Sie follten bod mobl eigentlich nichts anderes febn als bas auf einen turgen und allgemeinen Ausbrud gebrachte Ergebnif grundlicher Detailftudien, und diefe tann boch ber Dichter felbst nicht vornehmen follen. Er mirb fie alfo von ben Geschichtsforschern zu entlehnen haben. Da fragt fich nun gleich, bei welchen? Denn es versteht fich, bag gerabe barüber bie Meinungen am weitesten auseinander geben. daß, wenn es fich g. B. um deutsche oder um mittelalter= liche und moderne Geschichtsepochen bandelt, ber tatbolische und evangelische, ber glaubige und freibenkenbe, ber confervative und liberale Siftoriter eben ben "Geift ber Beiten" bochft verschieben barftellen, und bag, wenn man fich bei ben erften und berühmteften Gefdichtsforichern Raths erholen will, gerade fie von "Geift" und "Idee" am wenigsten und vorsichtigften ju reben pflegen. Der Dichter wird finden, daß die fogenannte Ibee einer Zeit nicht fowohl ein Schlußergebniß alles Thatfaclichen, fonbern ein von bem Betrachter je nach feinem politischen, religiofen, philosophischen Standpunkt icon mitgebrachter Dafitab und Leitfaben fur bie Beurtheilung und Darftellung bes Thatfachlichen ift; gang genau nach bem alten Goetheiden Bort:

"Denn was man so ben Geift ber Zeiten beißt, Das ist im Grund ber Herren eigner Geist, In bem bie Zeiten sich bespiegeln."

Benn ber Dichter bienach bie "Ibee" felbft mitzubringen bat und an das Thatfachliche ber Geschichte ebenfalls nicht gebunden ift, fo bat er eigentlich nichts Greifbares mehr in ber Sand. Auch Leffings Ausfunft, ber Dichter konne mit bem Beidichteftoff verfahren, wie er wolle, nur Die Charaftere muffen ibm beilig fenn, ift gang ungureichenb. Als ob biefe feststünden, wie ein treu von Sand ju Sand überliefertes Befitthum, als ob fie nicht vielmehr gerade bas Zweifelbafteite von allem geschichtlichen Wiffen waren und für immer bleiben mußten! Und gerade in demjenigen foll fich ber Dichter bie Banbe binben laffen, wobei er am meiften aus feinem Innern ju ichopfen bat! Wenn jemand die umgetehrte Marine aufstellen murbe, Die Situationen feben aus ber Gefchichte zu entnehmen, die Charaftere aber des Dichters eigenes Bert, nur bag er auf bas trabitionelle Bild berfelben einige Rudficht zu nehmen habe und aus einer Lucretia feine Bublerin, aus Nero teinen Tugendspiegel machen durfe, fo hielte fie gwar auch eine nabere Brufung nicht aus, fie mare aber um vieles begreiflicher als ber Leffingiche Sat.

Allein wenn wir nun auch alle diese, vielleicht sophistisch schemenen Bebenfen auf sich beruhen lassen, nurd wenn der Dichter wirklich eine jener geschichtlichen Ideen erfaßt, wenn er uns 3. B. einen Stoff aus dem deutschen Städteleben des fünfzehnten Jahrhunderts treu und gesitwoll gezeichnet

bat, was ist benn damit eigentlich erreicht? ist denn das die Forderung, die wir an den Dichter stellen? suchen wir das nicht doch besser des dem Geschicksischereber, und, wenn je der Dichter dazu bessen bil, im historischen Roman? Der Dichter kann uns doch unmöglich Geschichte letzen sollen, so wenig als der Landschaftsmaler Geographie und Botanik.

Das ift auch am allerwenigsten bie Meinung berienigen, Die fo eifrig auf Die politifch biftorifden Stoffe bringen. Sie gerade verlangen ja vor allem vom Dichter, bag er von ben Ibeen feines eigenen Beitalters ergriffen fen und an ben Bestrebungen bes eigenen Bolfes lebhaften Untheil nehme. Die 3been ber Gegenwart find es, fur die er fampfen foll; und nur weil ber Geichichtsftoff ber Gegenwart fich zu ernfter bramatifcher Behandlung aus vielerlei Grunden nicht eignet, foll er vergangene Reiten anfluchen, um bas Gegenwärtige barin ju verkorpern. Es ift fomit im Grunde Alles nur Schein und Täuschung mit biefen geschichtlichen Forberungen. Die vergangene Beit foll nur gur Daste bienen, unter welcher für Intereffen ber Gegenwart gefampft werben foll. Im Anguglichen liegt ja bas Angiebenbe. Der Dichter fpricht im Grunde immer jum Bublifum, wie Samlet jum Ronige von feinem Schaufpiele: bas Stud fpielt in Bienna; Bongago beift ber Bergog, feine Gemablin Baptifta. Es fällt uns auch gar nicht ein, bas zu tabeln. Der Dichter, wie er fich auch ftellen mag, findet fich boch wieder auf bem Boben feines Bolfs und feiner Zeit; bas Bergangene als foldes intereffirt ihn nicht, fonbern bas allgemein Menschliche und Beitverwandte barin. Das soll ihm niemand verwehren; nur soll man baun nicht von bem Sistorischen reben, als ob es au sich seine Bebeutung für die Knust hätte, als ob es ber "objektive Geist" ware, ben ber Dichter versichen und auslegen mußte.

Daß bie bramatifche Sandlung eine nach Zeit und Raum begrengte febn muß, bag es ibr jum Bortheil gereichen kann, wenn ben handelnden Perfonen eine gewiffe Große und Bebeutung gutomut, und wir icon jum voraus einiges Intereffe für biefelben mitbringen, bak aus biefen Grunden ber bramatifche Dichter gern ju biftorifden Stoffen greift ober feiner Sandlung wenigftens einen bestimmten geschichtlichen hintergrund gibt, bas ift vollfommen begründet, aber auch längst bekannt und im Befentlichen ichon von Aristoteles bemerkt. Rur kommt es babei auf geschichtliche Wahrheit gar nicht an, und bie Sagenwelt bient in ber Regel bem Dichter weit beffer als die beglaubigte Geschichte. Macbeth, Samlet, Lear, Kauft, Apbigenie, Nathan, Emilia Galotti, bie Braut von Deffina find feine biftorifchen Dramen. Sollen nun Coriolan, Richard III., Wallenstein, Don Carlos, Maria Stuart baburch etwas vor ihnen voraus haben, weil es wirklich geschichtliche Trager biefer lettern Namen gegeben hat, wenn auch ihre thatfächlichen Sandlungen und Schidfale, fo wie ibre Charaftere mit ber Darftellung bes Dichters nur die entferntefte Aehnlichkeit haben? Bielmehr glauben wir, ber Dichter, ber uns wirklich Geftalten feines eigenen innern Lebens vorzuführen bat, werbe fich bei fagenhaften ober frei erfundenen ober wenigstens bem Lichte geschichtlicher Forschungen entrudteren Stossen freier bewegen, und mit den unadweisbaren Forderungen einer historischen Kritik weit weniger in Conslict fommen, als wenn er aus bekannten Thatsachen und Charakteren ein Zwitterding von Wahrbeit und Dichtung macht, das dem welt- und geschichtskundigen Leser weit leichter, als man glaubt, auch den ästhetischen Genuß verdicht. Shakespeare felbst, auf den sch jene Theorien vom historischen Drama am meisten berusen, spricht das goldene Wort: "Die wahrste Boesse ersnebet am meisten."

Es beift eben bier auch: "Wenn ihre nicht fühlt, ihr werbets nicht erjagen," und jene Berweifung best jungen Dichters an die Geschichte besagt im Grunde mit andern Worten: wenn bu gerne ein Drama ichreiben möchteft, bu weißt aber nicht über mas, und beine eigene Erfahrung bat bir niemals einen Stoff jugeführt, ber beiner gestaltenben Bbantafie jum Kryftallisationstern hatte bienen konnen, so burchftöbere einmal die Geschichtsbücher, besonders solche, die dem unabsebbaren und verwirrenden Detail, in das sich bei näberer Betrachtung alle wichtigen Dinge aufzulösen pflegen, ichon eine gewisse Appretur gegeben haben; da findest du vielleicht etwas, bas bu mit Silfe beiner Einbilbungsfraft und nach guten Borbilbern, wie ein comprimirtes Gemufe, aufquellen laffen tannft, baß es ben Schein bes Frischen und Ursprünglichen gewinnt. So wenigftens, follte man meinen, muffe ber Rath verftanben worden febn, wenn man die gabllofen hiftorifden Dramen ber letten Sahrzehnde überfieht, die nur von wenigen überhaupt; von Niemand jum zweitenmal gelefen werben.

Rach ben bisberigen Ausführungen wird es nicht mehr überraschend sebn, wenn wir auch gegen die Barallele, die von Gervinus, Ulrici, Bifcher und Andern mit abweichender Motivirung, aber ahnlichem Schlufresultat gwischen Chatefpeare und unferem großen beutschen Dichterpaar gezogen gu werben pflegt, entichiebenen Protest erheben. Man muß in ber That mit Gervinus im einen Kall Müden feigen, im andern Rameele verschluden, um mit ibm zu bem Urtbeil zu gelangen, bag Chakespeare als bramatischer Dichter bie Borguge von Goethe und Schiller in fich vereinige und boch frei pon Beider Fehlern fen. Man muß an ber Aufgabe ber Dichtkunft und an ber natürlichen Bebeutung ber Borte irre werben, um mit Ulrici ju fagen: Goethe und Schiller, benen die mahrhaft bistorifde Weltanichamung feble, baben an bem brittifchen Dichter, ber fie befige, wie an einem Wefen boberer Art binaufzubliden. 1

Daß Goethe biesen letteren Ausbrud felbst einmal mundlich auf sein Berhältniß ju Chakespeare angewendet

<sup>1</sup> Wenn ber Berfaste fich hier und an andern Stellen einiger Poemit gegen Ulricis Uederschwenglichfeit in der Beurtheitung Shafepares nicht enthalten sonnte, so vergißt er uicht, dobei auch die "nuterscheidende Seelendhäigsleit" zu üben. Er weiß gar wohl, daß das Buch über Shafveare in ter össentlichen Tädigsleit jenes tiefen um bicarfinnigen Dentres nur ein untergordnetes Varergon aus frührern Jahren bildet, umd flühli sich um so mehr gedrungen, sich als dansbaren Lefer und Bereihrer von andern Echristen dessten kunses, zumal von siemen neuesten phydiologischen Werte zu bekennen. Es kann doch nur wieder dem Dichter leibli zu gut geschrieben werden, doss so die ihren Betrachtung auch vor outen Augen etwas klimmert.

haben foll, ift noch entferut tein Beweis für die objettive Richtigkeit beffelben. Goethe befaß, wie wenige, ben iconen Sinn einer neidlofen, felbitvergeffenen Berehrung frember Gaben und Leiftungen; er fpricht mit gleich enthufiaftischer Bewunderung an andern Stellen auch von ben griechischen Dichtern, von bem Dichter bes Nibelungenlieds, ber Sakontala, von Bafis, Arioft, Cervantes, Calberon, Ediller. Er bachte natürlich bei folden Aeußerungen an basjenige nicht, was er felbft etwa folden Borgugen entgegen gu feten batte, wenn es fich um eine vollstäudige Bergleichung haudelte. In Dichtung und Wahrheit fagt Goethe bekauntlich auch, baß Chatefpeare von ber beutschen Rritit mit einer Billigfeit und Schonung bebaudelt merbe, von ber nur ju munichen ware, baß fie auch beutschen Dichtern zugeftanben murbe. Wenn nun auch Chakefpeare feinerfeits in ben Conetten (Con. 80) einen uns unbekaunten Dichter feiner Beit als ben "beffern Beift" bezeichnet, bem gegenüber feine Runge ju verftummen habe, wenn er icon von Spenfers "bimmliichen Gefängen" fpricht, die ihm fagen, was er felbft nicht ju fagen vermöchte, wurde er nicht vielleicht auch, wenn er ben Fauft, Taffo, Bermann, Meifter, Werther, Jphigenie, Dichtung und Bahrheit, Die Lieber, Ballaben, Clegien Goethes fennen gelernt batte, ben gleichen Einbruck, wie Goethe im umgefehrten Fall, befommen haben, bag bier ein Soberes vorliege, an bem er binaufzubliden babe? Gervinus geht fogar fo weit, wiederholt ben Ausbrud ju gebrauchen, bei bem wir gesteben muffen, uns nichts Berftaubiges benten

ju tonnen, Goethe fet an Shafespeare ju Grunde gegangen. Denn wie nub in welchem Ginn bes Borts foll benn Goethe überhaupt ein ju Grund gegangener Dichter ju nennen febn ?

. Auf bie Gefahr bin, parabor zu erscheinen, magen wir die Ulricifche Behauptung geradezu auf den Ropf gu ftellen und gn fagen, bag von jenen brei Dichtern Chakefpeare entidieben am wenigften, Goethe am meiften wahren biftorijden Sinn gehabt bat. Die Grundbedingungen einer biftorischen Beltbetrachtung, bas Bedürfniß, alles Leben als eine ftetige Entwicklung, alle menichlichen Buftanbe als geworbene und werbenbe aufzufaffen, bas feinfte und vorfichtigfte Organ für Caufalitat, bie Aufmertfamteit auf bie Wechfelwirtung ber mannigfaltigen Clemente im Leben ber Bolter, Die breitefte und vielfeitigfte Belterfahrung, Die reinste Babrbeiteliebe, wer befaß bas Alles in boberem Grabe als Goethe? Er bat bie großen Culturepochen in ber Geschichte ber Deufch: beit jum zweitenmal in bem Difrotosmus feiner geiftigen Entwidlung burdlebt. Der Drient, bas claffifche Alterthum, bie Beltaufchauung bes Mittelalters, bie Gigenthumlichkeiten ber neueuropäischen Culturvölker haben ihn in verschiebeneu Perioden feines Lebens ber Reihe nach innerlich burchbrungen und beberricht. Allerdings mar fein Ginn immer vorzugs= weise auf die culturgeschichtliche Geite bes Bolferlebens gerichtet, aber fie ift auch, wenn nicht überhaupt, boch jebenfalls für ben Dichter und Denker bie wichtigfte. Wenn er aber bem, mas man politifde Gefdichte nennt, ben "Sauptund Staatsaktionen," ber Kriegsgeschichte ein schwächeres Interesse zuwandte, so geschab bieß boch gewiß am wenigsten aus Mangel an Renntnig bavon. Er burchlebte eine großartig bewegte Beit und mar über bas, mas in ber Welt vorging, nicht wie bie meiften Dichter auf die Rachrichten ber Beitungeichreiber beidranft; er ift in einem, wenn auch fleinen beutiden Land lange Reit an ber Spite ber Regierung und immer im engften Bertrauen feines Fürften gestanden, er tam mit fast allen bervorragenden Dannern feines Zeitalters in perfonliche Berührungen; er mar Beuge eines wichtigen Relbaugs, einer bentwürdigen Belagerung; feine Darftellung bavon hat bleibenben, gefdichtlichen Werth, wie auch bes Dichters Gelbitbiographie gerade als culturgeschichtliches Zeitbild ein unerreichtes Meifterwert zu nennen ift. In ben wenigen Bolfsicenen bes Camont und in ben politifchen Gefprachen, Die zwifden Egmont, Margarethe, Machiavell, Dranien, Alba geführt werben, ift nach unferem Dafürhalten mehr mabres Berftanbnig bavon, wie es auf ber großen Beltbubne jugebt, wie in bewegten Reiten Intereffen, Charaftere, Standpunfte gegen einauber wirfen, und ein wie unendlich Complicirtes bie geschichtlichen Refultate find, als im aangen Chakeiveare und Schiller gufammen. Go viel man an ben Banberjahren als einem Brobutt bes Greifenalters von afthetischem Standpunkt aus vermiffen mag, fo tritt boch in ber Bebandlung ber focialen Fragen ein prophetifcher Beltblid gu Tage, wie ibn nur bas tieffte Berftanbnig ber Beitrichtungen und ihrer gufünftigen Confequengen erzeugen tann.

Wenn Goethe fpater vom hiftorischen Drama immer

mehr abkam, fo geichab bieß am allerwenigsten aus Mangel an bistorischem Sinn, fonbern im Gegentheil weil ibm bei feinem flaren und icarfen Realismus, feinem reinen Babr: beitsgefühl Geschichte und Poefie immer mehr als gesonderte und unvereinbare Gebiete aus einander traten, weil ibm in ber Wirklichkeit bie allgemeinen Verhältniffe viel mächtiger, die Andividuen in ihrem Sandeln viel beidrankter, die Ereigniffe viel complicirter ericbienen, als es die bramatischen Befete gu erforbern icheinen. Geine Richtung auf bas Benetische und die symbolisirende Reigung murben so überwiegend in ibm. baf er in ber fpateren Beriode fich von ber gangen Gattung ber bramatifchen Poefie mit Bewuftfebn abwandte, weil fie einen festen Abichluß verlange, wo in Bahrbeit keiner fenn konne: wie er benn in ben Banberjabren in feinem focialen Bufunftereiche fo weit gebt, alle bramatifchen Aufführungen ju verbieten und auf jene feltfame Sentens geführt wird: "Was find Tragodien anders als versificirte Baffionen von Leuten, die fich aus ben angeren Dingen, ich weiß nicht mas, machen?"

Allen diesen Zeugnissen zum Trot soll Goethe gleichwohl keinen historischen Sinn gehabt haben, well ihm die französsische Vevolution nicht immer in eine Sehweite trat, wie sie sich für die darauf solgende Generation von selbsi ergab, weil er auch einmal den Bürgergeneral und die Aufgeregten geschieben hat, weil er die Erhebung des Jahres 1813 am Ansang als ein aussichtslose, verderbentringendes Unternehmen beurtheilte, was sie auch ohne den späteren Nebertritt von Desterreich sehr leicht werden tonnte, weil er als angehender Greis der Stimmung und den Hoffmungen der dentschen Jugend die fühle Ruse gerade eines historischen Standpunntts entgegen sehre, weil er in seinen späteren Jahren sich eine universelle und übersichtliche Betrachtung der Weltbegebenheiten und des Bollerlebens angeeignet hatte, in welcher ein einseitiger Patriotismus und ein lebhafteres Interesse find vorübergehende Zeitröchungen feine Etelle mehr sinden fonnten. Er durfte gar wohl von sich sagen:

Wer in der Weltgeschickte lebt, Dem Augenblick sollt' er sich richten? Wer in die Zeiten schaut und strebt, Nur der ist werth zu sprechen und zu dichten.

Und zu Shakespeare als dem wahrhaft historischen Dichter soll er wie zu einem Wesen höherer Art hinaussublicken haben! Shakespeare besaß das, was man historischen Sinne neunen darf, nur in mittlerem Grade. Er hat Menschen, Charaktere in seidenschaftlicher Bewegung, in bedeutenden Situationen geschildert. Tabei waren ihm Geschichtsbücher eine Kundgrube zu dramatlischen Stossen gerade so wie Sammlungen von Novellen und Sagen. Seine englischen historien sind nur Königsgeschichten; Zustände von Staat, Bolk, Gesellschaft kommen ihm kaum in Betracht; für die culturgeschichtliche Seite, überhanpt für alles Genetische hatte er tein Auge und Intersche Es sehlt ihm sah jede Sunr von kritischen. Sint zie eine, jat jeder Maßtab für die Unterscheidung wahrschein licher und unvahrscheilicher dandlungen. Er weicht von

seinen Luellen gewöhnlich nur darin ab, daß er sie in der Richtung des Phantanfischen überbietet und ihre pragmatische Motivirung abschwächt. De er mit Nömern, Griechen, Italienern, Tänen, Schotten, Engländern zu thun hat, er zeichnet Menschwen und menschliches Schickal, wenn auch sein Blid immer frei und boch genug ist, nach Stoffen von einer universellen Bedeutung zu greisen und sie in großem Sinne zu behandeln. Larin liegt auch entspert fein Tadel des Tichtens dem Alles das lag außerhalb seinen Zwede. Er schildert uns Könige nur, weil er sir große Charaftere und Leidenschaften auch großer Situationen bedurfte und es überdieß herfömmlich war, die Tragödie nur auf die große Weltbühne zu stellen.

Nach jener Ulricischen Methobe freisich, durch welche ber bistorische Stoff eines Dramas in einen allgemeinen Erschungssah der Geschichte, der dann die Grundide des Stücks enthalten soll, aufgelöst wird, könnte man auch den obscursten Dichter, der ein geschichtliches Thema behandelt bat, zu einem großen historischen Geist stempeln. Wenn in Richard III. das Wesen der Avrannet, in Henrich V. das des Kriegs, in König Johann das Berhältnis von Staat und Kirche, in Coriosan der Constitt von Politik und Familie, in Antonius das Verderbliche der Oligarchie gezeichnet seyn soll, so möchen wir wissen, wie ein historisches Drama beschaften seyn müßte, um nicht- eine ähuliche Phrafe, das die Grundides davon ausfindig machen zu können. Was iste Grundides davon ausfindig machen zu können. Was iste überbampt um dies angebliche Grundides einer dramatischen

Dichtung? Wenn jemand aus Ulrici die Grundideen der siebenunddreisig Stüde von Shakespeare gusammenschreibt und dem besten Shakespearekenner die Ausgabe stellt, er solle nun zu jeder Grundidee das entsprechende, vom Ausleger gemeinte Drama deistigen, er wird unter zehn kaum ein einziges mit voller Sicherbeit errathen, und häusig zwischen einem halben Dusend im Iweisel sew, twovon auf jedes die ausgegebene Grundides gleich gut und gleich wenig paßt. Shakespeare sellsst würde jedensalls in einem solchen Examen am schlechtessen bestanden seyn.

Das Bergleichen von Dichtern, auch wenn fie gang verichiebenen Reiten und Nationen angeboren, bat immer einen Reig und Werth, weil die Gigenthumlichkeit eines jeben babei ftets von neuen Seiten ins Licht tritt; allein eine gang andere Cache ift es, die Refultate folder Bergleichungen in eine Gefammtichatung, in eine Art von Lofation gufammengufaffen. Man begeht bann gar leicht ben Rehler, ben bie Schulfinder machen, wenn fie Scheffel, Gulben, Centner, Morgen in Einer Summe gufammen abbiren. Um eheften laffen fich noch die pipchologischen Clemente ber Individualität, in benen bas Befen ber natürlichen Dichtergabe enthalten ift, nament= lich die hieber gehörigen Gigenschaften bes Intellekts, Die Starte und Rlarbeit, ber Umfang und bie Schwungfraft ber Phantafie, ber Dit, bas Vergleichungsvermogen, bie Sprachgewalt, ber Ginn für Abuthmus und Metrit, und abnliche Raturgaben einzeln einander gegenüberstellen. Rur wird man auch bei einem folden Berfuch fogleich auf bie Schwierigteit ftogen, bag bie pfochologische Wiffenschaft fo wenig scissischende und anerkannte Grundlagen hat, daß saft jeder Foricher jene Begriffe vieder anders bestimmt und unter sich combinitt, und daß daher jeder solchen Bergleichung genau genommen eine psychologische Erörterung über den Sinn, den man mit den verschiedenen Begriffen verbinden will, vorauszugehen hätte.

Wie man aber immer auch jene Begriffe naber bestimmen wollte, fo wird, wenn es fich barum handelt, Chatefpeare mit Schiller ju vergleichen, fein Zweifel barüber febn, bag ber britische Dichter bem beutschen in ber bichterischen Ratur= gabe entschieden überlegen ift, baß er bie reichere, vielfeitigere, flugfraftigere Bhantafie, Die überlegene Scharfe ber finnlichen Anschauung, die größere Originalität und Fulle ber Bilber, baß er im Barten wie im Furchtbaren ben noch eigenthumlicheren und wirksameren Ausbruck voraus hat. Allein biefe Naturbegabung ift wohl ber erfte, aber feineswegs ber einzige und für fich entscheibende Saftor für bie Gesammtwirfung eines Dichters. Daß Schiller bie reiche Geistesarbeit von zwei vollen Jahrhunderten und bas Borbild Chakefpeares felbft voraus batte, bag er auf ber bobe feiner Beitbilbung ftand und von ihrer geiftigen Stromung aufs tieffte erregt war, was beibes von Chakespeare nicht gilt, bag er bie Alten tannte, baß fich zu bem Talent bes Dichters bie Gigenicaften bes felbitftanbigen, icarffinnigen Denters gefellten, find Bortbeile, Die fdwer ins Gewicht fallen. Geine Gebankenwelt fteigt in Regionen auf, Die über Chakespeares gangen Gefichtstreis binauslagen, obne bag man fagen tonnte.

baf fie auch bie Cpbare ber Dichtfunft überschritten. Ballenftein, Maria Stuart, Die Jungfrau, Tell mögen binter Macbeth, Samlet, Richard III. an Genialität bes gangen Burfs, in ber Charakterzeichnung, an Grogartigkeit einzelner Scenen gurudfteben; fie baben aber eine beffer motivirte, fvannenbere und zusammenhängendere Sandlung, sie find frei von jenen Uebertreibungen und Widerfprüchen, an benen 3. B. Richard und Samlet überreich find; fie find mit fundiger, magvoller Sand trefflich componirt; fie baben ben machtigen Reis einer gedankenvollen, glangenden Rhetorik und jenes ichonen fittlichen Ibealismus, ber bem Dichter die Ausübung feiner Runft zu einem beiligen Briefterbieuft machte, und beffen edles Bathos ibm für alle Reiten einen Blat in der Reibe ber großen Lebrer und Bropbeten ber Meuschbeit fichert. Sie nehmen burch bie Bereinigung folder Borguge einen felbitftanbigen, ebenburtigen Rang unter ben bramgtifden Werten erften Rangs ein, und es mare burchaus unberechtigt, fie nach ihrem Gesammtwerth in eine niedrigere Rlaffe verseten zu wollen. Und wie bedeutend ftebt bie Schiller'iche Lyrit an Fulle und Tiefe ber Gebanten, an Glang und Mannigfaltigfeit über Chakefpeares tleineren Dichtungen und Sonetten, wenn man auch biefen vielleicht bie gartere Empfindung, ein genialeres Colorit beilegen mag!

Minnt man aber nun noch die Gesammtwirfung beider Dichter auf ihre Nation, ihre culturgeschichtliche Bebeutung, so läßt sich freilich, da Schiller und zeitlich noch zu nahe steht, darüber wohl erft in kommenden Zahrhunderten ein

abichließendes Urtheil fällen. Wenn man bie beiben Secularfeiern von 1859 und 1864 jum Magitab nehmen wollte, fonnte über bas Ergebnift fein Ameifel febn. Shakefpeares Ericheinung ging an feinen Beitgenoffen fast unbeachtet und jedenfalls ohne bervortretende Wirkung vorüber; die vier bis fünf nachfolgenben Generationen vergagen ibn fo gut als ganglich; als man fich feiner wieder erinnerte und ibn rafch als Ronig ber Dichter auf ben Schilb bob, mar er feinem Bolke icon in eine alterthümliche Kerne gerückt, bei welcher eine philologische Behandlung erforberlich und bie Wirkung auf engere Bilbungefreise beschränkt ift. Bielleicht mare bie höchste culturgeschichtliche Bebeutung bes britischen Dichters barein gu feten, bag er einem fremben, bem beutschen Bolte jum Leitstern und Rubrer beim Gintritt in feine große Literaturepoche geworben ift. Aus ber Art, wie in England jene Secularfeier ablief, mochte man ichließen, bag Chatefpeare bem englischen Bolt bereits mehr gu einem großen und stolzen Namen verflüchtigt, als ein noch unmittelbar in weiteren Rreifen wirkenber Nationalbichter zu nennen ift. Schiller bagegen ift eben bieß in einem Umfange, wie feit Somer taum ein zweites Beisviel genannt merben tann. Es ift gar nicht zu ermeffen, wie groß fein Antheil an ber Bilbung, bem geiftigen und politischen Aufschwung bes beutschen Bolfes im neunzehnten Sabrbunbert gewesen ift. Rach Sunberttaufenden find biejenigen zu gablen, bie ibm einen mefentlichen Theil ihrer Bilbung banten, und man möchte glauben, bas fonne niemals anders werben, fo lange bie Nation nicht

selbst in Schlaffheit und Barbarei versinkt. Schon zehn Jahre nach seinem Tod konnte Goethe von ihm singen:

Schon langit verbreitet fiche in gange Schaaren Das Gigenfte, mas ibm allein gehort.

Wir legen unsererseits einer solchen unmittelbaren Wirtung im Großen nicht bas entscheidende Gewicht bei, da sie leicht auf Sigenschaften heruben kann, denen im Reich der Geister doch nicht der erste Plat gebührt; aber diesenigen Literarhistoriler und Kritifer, die, wie Gervinus, gerade die historische politischen und nationalen Sesächtspunkte bei der Beurtheilung der Dichter obenan stellen, dürfen wohl daran erinnert werden, wie sehr sie in ihren Urtseilen über Spakespeare und Schiller entweder wichtige Thatsachen ignoriren oder den eigenen Grundsähen widersprechen.

Shatespeare mit Goethe in eine Parallele ju stellen, hat sich im obigen som wiederholter Anlaß ergeben, und es kann dem Lefer nicht mehr unerwartet sehn, wenn wir einer Unterordnung des ersten beutschen Dichtergenius unter den ersten britischen, wie sie in den Urtheilen von Gervinus, Ulrici, Bischer u. 1. w. lieat, mit Entschenkeit widerprecken.

hier läst sich schon nicht, wie gegenüber von Schiller, von einem Borzug Schlespeares in der natürlichen poetischen Begabung reden. Beide Dichter vertreten in diesem Punkt als höchste, was wir innerhalb der menschilchen Gattung kennen; sie lassen sich aber unter sich nur der Art, nicht dem Grade nach unterschieden.

Shakespeare zeichnet uns die besondere Ratur seiner eigenen Dichtergabe, wenn er sagt:

Des Dichters Aug, in schönem Wahnstim rollend, Blitt auf zum himmel, blitt zur Eren nieder; Und wie die schwanger Beantafie Gebilde Ben unbekammten Dingen ausgebiert, Gestaltet sie des Tichters stief, beneunt Das luft'ge Nichts und giebt ihm selten Wohnsit,

Sbantafie erkennen, wenn er von bem Dichter fagt:

Woburd bewegt er alle Hergen?

Woburd besigt er jedes Element?
It es der Einslang nicht, der aus dem Busen bringt
Und in sein Hergen die Welt zurück schlingt?

Benn die Natur des Jodens endge Länge
Gleichgiltig dereichen auf die Spindel zwingt,
Und aller Wesen undernmon'sche Menge
Berdreisich durch einacher tlingt,
Vertehlt die sließend immer gleiche Niche
Belebend ab, daß sie sich drubtmisch regt?

Ber rust das Einzelne zur allgemeinen Weihe,
Zah es im berrickiden Allforder schlägt re.

Das rollende Auge des einen Dichters eilt von einer Erscheinung zur andern, vom Nächsten zum Entserntesten; der Blic des Andern ruht still und rein auf den Dingen selbst, saugt sich in die einzelne Erscheinung ein und schaut ihr das Ippische und Jdeelle. Die Phantasse des einen Dichters ist discurss und combinatorisch, die des andern intuitiv und bsalisch; siene hat den kühnern, glänzendern, schwunge

volleren Flügelichlag; diese fliegt von ihren Gestalten nicht weg, sondern breitet den "aus Morgendust und Sonnen-flarbeit gewebten Schleier," den die Nichtung aus der Handder Wahrheit empfling, darüber bin, um sie innertlich zu durchlenchten und zu vertlären. Die poetische Musse heit jedem der beiden Nichter noch eine zweite Muse zur Begleiterin und Gehülfin; bei Shakepeare war es die Musik, bei Gootse die bitbende Kunft, und bieser Unterschied ist für beide durchaus charafteristisch.

Das Bergleichungsvermögen ift bei beiden Dichtern fo eminent, daß ihnen die tropische Redeweise wie gur zweiten Natur geworben ift. Rein anderer Dichter reicht barin von ferne an fie bin. Die Bilber Chakespeares find in ber Regel fühner, frappanter, fernerliegend, die von Goethe einfacher, treffenber, mabrer. Bene ruben auf einer Ginbilbungefraft von ber wunderbarften Beweglichkeit, Diefe auf einer Rulle und Breite ber flarften Unichauungen. Chakefpeares Bergleichungen halten mandmal die nabere Brufung nicht aus; fie neigen fich gur Spoerbel; es fehlt ihnen nicht felten bie finnliche Bollziehbarkeit; namentlich wenn abstracte Begriffe wie Freude, Gram, Born, Liebe, Furcht, Gnade u. f. w. in länger ausgesponnenen, oft gesuchten Tropen personificirt werben. Goethe wurde bei ber Befdreibung eines Sturms nicht fagen, baß bie Welle jum glübenben Baren Baffer aufzuschleubern und bes Bolarfterns Kadel auszulofden icheine; er würde feinen Belben nicht broben laffen, ben Wegner an bas Born bes Monbes zu fcleubern; er wurde von ber Sand ber Geliebten nicht fagen, sie sen so blendend, daß alles andre Weiß dagegen als Dinte ertscheine, und des Schwanes Flaum set nicht so sanst voie ihr Druck. Auch jene frappanten und phantastisch gesistvollen Bergleichungen lagen Goethe serner, wie 3. 21. "Auch wärst du träger als daß feiste Kraut, das ruhig Wurzel treibt an Lethes Bord." oder: "Die Wunden, die sein Körper trägt, sie gleichen Gräbern auf geweihtem Boden."

Dagegen wird man bei Chakefpeare nicht jene tieffinnige Weltspmbolit fuchen durfen, mit welcher Goethe die außern Borgange in Ratur und Leben und die innerften Regungen bes Gemuthe in unendlichem Wechselfpiel gu verfnupfen, alles Phyfifche gu befeelen, alles Geiftige finnlich gu veranidauliden mußte. Für ibn maren Bilber und Gleidniffe. die ibm in folder Rulle guftrömten, daß er felbft im Gefprach faum einen Cat obne tropifde Riguren gebilbet baben foll, nicht bloß ein mußiges und glangendes Spiel ber Phantafie, fondern die unwillfürlichen Erzenanifie eines ben Beltzufammenhang mit abnungsvollem Wahrheitsbrange fuchenben Geiftes. Chakefpeares Gleichniffe bestrablen bie Dinge, wie Rateten und farbige Lichter, mit flüchtigem Glang; Goethe zeigt uns bie Cache felbst in bem rubigen Spiegelbild eines zweiten anschaulicheren Borgangs. Wenn Chakespeare fagt: jo nacht wie die gemeine Luft, ober: fo keusch wie ungefonnter Conee, fo gabm wie ber Colaf u. f. w., fo ift es mehr bas Reue und Geiftvolle, als bas Treffenbe ber Bergleichung, mas uns überrafcht und erfreut. Wenn Goethe, bie Xenien mit einem Fenerwert vergleichent, fagt:

15

Ginige fteigen als leuchtenbe Rugelu und andere gunden; Manche auch werfeu wir nur, fpielend bas Auge zu freun.

so zeichnet er damit in der anschaulichsten Weise die drei verschiedenen Klassen der Xeniensammlung und die Stimmungen der beiden Dichter bei ihrer Absassung.

Bo fich bagegen auch Chakespeare gang innerhalb bes Rreifes wirklicher Sinneneinbrude bewegt, wie in ber Zeichnung ber elementaren Naturericheinungen, ber Tages- und Jahreszeiten, ber Bitterung, bes Meeres, bes Sternenhimmels, ba find feine Bilber von gang anderer Art und haben mit ber Goetheichen Beife fogar eine augenfällige Aehnlichkeit. Beibe Dichter wiffen über biefe einfachften Formen bes Naturlebens ben Rauberhauch bes erften Schöpfungemorgens bingugießen. Wenn wir uns nicht täuschen, fo liegt in vielen Stellen biefer Art bei Chakespeare ein garter Ton von Wehmuth, von einer Sehnsucht aus ben Nebeln und ber dumpfen Bretterwelt feines Londoner Lebens beraus nach ben Naturfreuden feiner Jugend an bem iconen Ufer bes Abon. Die befannten Stellen, ju benen noch viele abnliche ju nennen maren: "Wie fuß bas Mondlicht auf bem Sugel fchlaft" u. f. w. "Der Tag erklimmt mit leifem Schritt bie Nebelberge," ober:

> Des Glühwurms Ermattend Licht verfündet schon ben Morgen;

ebenso jene Schilderungen der Nacht von der schaurigen wie von der lieblichen Seite, wenn es im Macbeth heißt:

Schon fintt ber Abend und bie Rrabe fliegt Dem boblenwimmelnben Geholze gu'ac.

und:

Ch' noch die Fledermaus

Den einsam flösterlichen Flug beginnt, Eh noch ber Rafer mit bem fcblafrigen Gesumm Die Nacht einlauten wird 2c.

und bann wieder im Raufmann:

Der Mond iceint hell. Ju solcher Nacht wie biefe, Da linde Luft die Baume schmeichelnd füßte Und sie nicht rauschen ließ 2c.

scheinen uns bei vollster Originalität auf beiden Seiten die innigste Verwandsschaft mit so vielen Klängen der Goetheschen Lyrif zu haben, wie: "Der Worgen kam, es scheuchten seine Tritte Den leisen Schlaf, der mich gelind umsteng ze." "Wenn ich lau die Lüste füllen." "Schwindet ihr dunklen Wöllbungen droben ze." "Es schlug mein derz: geschwird zu Pferde ze." "Küllest wieder Lusch und Lyrige geschwird zu Pferde ze."

Goethes Dichtergabe kann insofern die reichere und viesseitigere genannt werden, als er in allen Gattungen der Dichtlunst Meistenwerfe schuf, Spakespeare nur in einer einzigen, dem Dranna. Für das Epische scheint Spakespeare geradezu die volle Anlage gesehlt zu haben. Er ist in allem Erzählen und Beschreiben durch das Abspringende seiner Phantasie gehemmt. Die Beschreibung zerfällt seicht in Hopperbelin und Superschafter; in kneretia und Benus und Moonis, sowie in den erzählenden Partien seiner Drannen zeigt sich eine Art von Abneigung und Ungeschick, die wesentlichen Momente einer Handlung ohne Abschrifung und

Dreinreden in ihrer einsachen Folge auf uns wirken zu lassen. Lucretta namentlich ist ein wahres Muster einer solchen Erzählung, in der man sortwärernd den Faden der Handlung durch eingeschaltete Restexionen und Schilderungen zu verlieren in Gesahr ist; auch das wenige, was wir Balladenund Romanzenartiges von Schasspeare haben, zeigt, daß seine Stärke im musikalischen Element und nicht im evischen lag. Für Eprik besaß Shakespeare, wie wir oben gezeigt, zwar die höchste Bestähigung, aber diese gelangte weit nicht zu ihrer vollen Entsaltung. Die Sonette, so sehr sie slocke glänzen, können doch die Schanken, welchen diese Sichtgattung einmal unwiederbringlich verfallen ist, nicht überschreiten. Goethe steht daber in der Sprik wie im Sposhoch und in unvergleichbarer Weise über Shakespeare.

Innerhalb ber dramatischen Gattung dagegen ift Shatespeare ber reichere, bühpenklutbigere, effetwollere Dichter. Wiewohl seine dramatische Handlung im Meinen und Genzelnen viele Anflöße gibt, so weiß er sie doch im Großen und Gangen mit sicherer hand in tvachsendere Spannung zum wirtsamsten Abschluß zu führen. Alle seine Stüde sind voll rascher, energischer That. Goethe fügt sich nur in seinen Jugendverten, Göt, Clavigo, Egmont den naturgemäßen und hergebrachten Forderungen der dramatischen Form. In den reissten Geneuthümlichten Dichtungen dagegen ständ ich seinen Genüts gegen das draftische Element, gegen die gewalksams Katastrophe. Er legt den ganzen Accent auf die seinste Motivirung im Einzelnen, sinder aber im Großen

ben effettreichen Gang ber Sandlung nicht, ben ber Buichauer fcenischer Darftellungen erwarten gu burfen glaubt. Die Dramen biefer Art find beghalb nicht buhnengerecht, fie bleiben entweder Fragmente, ober gelangen fie nur gu einem unwirksamen Mbichluß. Die Bartheit ber Empfindungen und bie machfenbe Neigung fur bas Symbolische ließ ibm auch die unbedeutendere Sandlung vielfagend ericheinen. Aphigenie, Taffo, die natürliche Tochter find in diefer Begiebung mabre Antipoben ju Lear, Macbeth, Richard III. Es find gang verschiebene Gattungen ber Boefie, Die fich nicht weiter miteinander vergleichen laffen. Nur wer bas theatralifche Moment bes Dramas jum entscheibenben macht, mas mir für unberechtigt balten, ift bier mit feinem Urtbeil leicht fertig, jumal wenn er babei noch die Bilbungeftufe und Forderungen bes großen Theaterpublifums als maßgebend betrachtet. Chakespeare bichtete alle feine Dramen im ftrengften Ginn für bie Buhne, Goethe nur wenige und gerabe bie weniger bedeutenben. Drama und Buhnenftud maren ihm zwei getrennte Begriffe.

Unzweisclhaft hat Shafespeare innerhalb der dramatischen Gattung vor Goethe auch voraus, daß ihm das Komische wie das Tragische in gleicher Bollendung gelang, mährend Goethe für die eigentliche Komödie nur eine mittlere Begadung zeigt. Wie groß ist der Abstand von Goethes Lustpielen gegen den Sommernachtstraum, Was Ihr woll, den Kausmann von Benedig! Kur im satirischen und ironischen Genre, wie es in den Vögeln, in Götter, Helden und

Wieland, in vielen Seenen bes Fauft, sodann in Reinete Fuchs, bem Jahrmarft u. f. w. vertreten ist, hat Goethe eine ihm eigenthümliche, Shafespeare ziemlich frembe, Gattung bes Komischen mit Meisterschaft ausgebildet.

lleber Shafespeares Verbienste um die englische Sprache muffen wir auf ein eigenes Urtheil verzichten. Zebensalls aber ist Goethe in den poetischen Formen voeit reicher und mannigsaltiger, und für sein Vollt nicht nur in der gebundenen Rede, sondern auch in der Prosa gum schöpferischen und unerreichten Vorbild geworben.

Dem Styl Shakefpeares ift bie größere Energie, Bucht und Schwungfraft beigulegen; es liegt eine binreifende, übermaltigende Bebemeng in bem braufenden Stront feiner Rebe, gegen welche bann bie garten und weichen Tone, bie ibm wieber gu Bebot fteben, um fo wirfungsvoller fich abbeben. Chatespeare ift ber unübertroffene, ja im Gangen unerreichte Meifter bes poetischen Ausbruds. Schon bie Mten nennen bas Dichterwort ein geflügeltes; wir fprechen in einem abnlichen Tropus von ber gehobenen, fcmungvollen Diction. Eben barin liegt eine ber glangenbften Gigenschaften Shatefpeares. Seine Rebe berührt ben Boben ber gemeinen Sprechweise gar nicht; fie bewegt fich frei und leicht mit energischem Mügelichlag in ber luftigen Region bes ibealen Ausbruds. Es tommt bem Stol Shatespeares im bochften Grabe gu, mas ber Frangofe in einem fur ben Deutschen unübersetbaren Bort verve nennt. Diefer machtvolle fturmifche Rebefluß ift Chakefpeare fo eigenthumlich, bag er wie

ein Merkzeichen bieut, um ben Dichter ichon aus wenigen Beilen zu erkennen; etwa wie jener Bachter auf bem Thurm von Refreet icon aus ber Bewegung ber Staubwolfe, Die gegen Die Stadt herangog, errieth: es ift bas Treiben Jehu, bes Cobnes Rimfi, benn er treibet wie ein Unfinniger. Und faft niemals hat ber Rlaug ber Worte ben Mangel ober bie Unflarbeit bes Gebantens ju übertonen; vielmehr ftromen ihm Gebanken und Bilber in folder Rulle gu, bag bie Rebe Mübe bat gu folgen. Leicht geschiebt es bem Dichter, bak ibn ber freie Reig ber Boefie bem unmittelbaren Anlag ber bramatifchen Situation fast unwillfürlich entführt, und er fich gleichsam im reinen Dieufte feiner Dufe fühlt. Wenn Arthur von bem glübenden Gifen, bas feine Augen burch: bobren foll, fagt, es wurde feine feurige Entruftung in ben Thranen lofden und fich nachher aus Gram in Roft vergebren, und dann wieder von der abgeglübten Roble:

> Des himmels Obem blies ben Beift ibr aus Und ftreute Afche auf ihr renig haupt,

so dars man dabei nicht fragen, ob ein Knade in solchen Momenten auf ein so feines Spiel der Phantasse verfallen tönnte. Der Lichter überläßt sich, unbekimmert um die nächsten Ausgangspunkte und begleitenden Bedingungen seiner Rebe, dem freien Flug seines Geistes.

1 Diese und ahnliche Stellen, beren Zahl nicht flein ift, mag Goethe bei ber oben ermahnten Neußerung im Auge gehabt haben: Chatespeare fen tein Theaterbichter; er habe an bas Theater gar nicht gebacht.

Biele halten aber biefen Reig bes Styls und bie Gulle der Tropen für bas Wefen der Dichtfunft felbit und erheben Chatespeare icon um biefer Birtung willen jum Ronig aller Dichter. Besonders für ben jugendlichen Geschmad wird ber Grad, in welchem fich die bichterische Redeweise von ber gewöhnlichen entfernt, gleich auch ber Magitab für bie gange poetische Wirkung. Das gartere Dhr und ber reifere Sinn empfinden nicht gang fo; ihnen thut Chakefpeares Stul mandmal auch bes Guten zu viel; fie möchten ihn oft, wie es Horaz nennt, sermoni propior baben. In gablreichen Källen gwar gelten Chakespeares eigene Borte: "In beinem Reime ichwimmt ber Stoff fo leicht, bag man taum weiß, ifts Runft, ift es Ratur." Aber ber Cothurn ift bem Dichter gur zweiten Natur geworben; es baufen und überfturgen fich auch Bilber und Gebanten; es feblen ber Bhantafie bie nöthigen Rubepunkte. Die Diction bewegt fich gern an ber Grenze bes Ueberlabenen, Rhetorifden und Sperbolifden bin und überfchreitet fie leicht und oft. Die Stellen aber, wo ibn feine Feuermufe tragt, ohne jene garte Grenglinie gu berühren, fteben auf bem Sobepunkt feiner und wohl auch aller Boefie.

Der Goetheiche Styl erhebt sich zwar auch gar oft zum Hohen und Größartigen, und die Tichtersprache kennt keine höheren Flüge, als die Goetheiche Muse in vielen Stellen von Faust, Jphigenie, Prometheus, in manchen seiner Oben und byrischen Dichtungen genommen. Ja man kann sagen, ichon Kaust allein sey eine Fundgrube für das herrlichte in jeder Gattung des dichtersichen Wortes. Dennoch ist der

vorherrschende Charafter die sinnliche Klarheit, das Maßvolle, Zarte, Befchwichtigte; die Grenze, die von seinen mittleren Jahren an für ihn gefährlich wird, ist eine schwunglose Fülle, ein allzuseines dialektisches Spiel von Gedanken und Empfindungen, die über das Interesse und Berkändniß der gebildeten Nassen dien die über das Interesse und darin ein wahrer Antipode von Shafespeare. Auf den Abweg des Ueberladenen und Metorischen zu gerathen, ist er niemals in Gesahr; das gegen liebt er es, sich vor dem Leser zu verstecken, das Beste und Bedeutendsten noch zurückzubeldeten, in schichten Ausbruck lieber nur anzubeuten als Alles herauszusgangen und den vollsten Effekt zu erringen. Shafespeare reist unsere Phantasse auf schwindliche Bahnen mit sich fort, daß ihr oft hören und Sehen vergeht; Goethe lodt sie zu sinniger Vertiefung, zu selbsskändiger Fortbildung seiner Anschaungen und Ideen.

Goethe war bie harmonischere Natur; die verschiedenen Kräste und Telebe seiner Seele traten nicht zu schrossen Erremen auseinander, sondern tenwerirten sich gegenstellen Darum stehen auch die Menschen, die er schildert, in ihren Sparalteren und Motiven näher beisammen; er zeichnet keine Engel und keine Teusel; sein Satan selbst ist noch um Vieles menschlicher als Shakespeares Wösewichte. Die Perionen seiner dramatlichen und epischen Nichtungen stehen sak durchaus auf geschicktich und geschlichtlich bedingtem Boden; er leibt ihnen kein schrankenloss handeln. Er scheint beshalb den Umsaug menschlicher Lebenssormen nicht zu erschöpfen. Wie Shakespeare dagen seine innere Traumwelt bis zum

Begenfat von Beftalten bes Lichts und ber Finfterniß fpaltenb aus einander breitet, wie er feine Charaktere unter bem Impuls einer einzigen Leibenschaft ober Triebseber schrankenlos banbeln läßt, wie er bieburch ben Chein ber bochften Naturmabrheit, ber erichopfenden Darftellung alles Menichlichen erreicht, ift icon in einem früberen Abidnitt eingebenber bargelegt worben. Ebenfo ift oben icon ber Gegenfat beiber Dichter in ber pragmatifden Motivirung ber Sandlung bervorgehoben worben, wie Goethe barin ben ftrengften An= . forberingen genügt, Chafespeare aber, unbefümmert um bas realistische Element, Die einzelne Situation als etwas burd bie Kabel, ber er nun einmal folgt, Gegebenes obne weitere Brufung hinnimmt und nur barauf bedacht ift, ben poetifden Gebalt jeber Scene für fich jum vollften und glangenoften Ausbrud gu bringen, felbft auf die Gefahr bin, baß ber aufmerkfame und vergleichenbe Lefer auf mancherlei Wiberfpruche in ber Sandlung wie in ber Charakteriftik ftogen fonnte.

Ein beliebtes und intereffantes Thema ist immer eine Bergleichung der Goetheschen und Shakespeareschen Frauen gewesen. Wir glauben zu bemerken, daß Shakespeares männliche Charaktere mit weit mehr Naturwahrbeit gezeichnet sind als die weiblichen, und wissen die nach den obigen Darlegungen and leicht daraus begreiflich zu machen, daß der Dichter wohl sein Lebenlang den Zutritt in die Kreise gesitteter und eblerer Frauen nicht hat sinden können, während er für die mäntlichen Gestalten im Umgang mit

jungen Gbelleuten, mit Dichtern, Literaten, Schauspielern ein reiches Relb ber Erfahrung batte. Seine Frauengestalten find nicht aus bem Leben gegriffen, sondern Gebilbe feiner Phantafie, in benen eine ungureichende Erfahrung burch geniale Combinationen ergangt erscheint. Es fehlen ihnen bie fleinen, concreten Buge ber Beiblichkeit, bie Schranken, mit welchen bie bausliche und gesellschaftliche Sitte bas Leben ber Frauen umgibt und fie notbigt, ftatt gerabe beraus gu reben und zu banbeln, ibre Gefinnungen und Gefühle in Die Kormen einer garten Symbolit gu hüllen. Benn Shatefpeare überhaupt feinen Menichen ein zu unbebingtes Sanbeln leibt, fo fallt bieß am meiften bei feinen Frauen auf. Sie treten faft fo frei und felbitftanbig auf, wie die Dlanner; es feblen bie fleinen Schmächen und bie Wiberfprüche ibrer natur; fie zeigen gleich ju große Tugenben ober ju große Lafter.

Es lassen sich brei Grundtypen seiner bedeutenderen Frauenbilder unterscheiden: die sittlichen Ungeheuer, wie Lady Macbeth, Negan, Goneril, Tamora, die Königin in Cymbeline; die hochgesinnten und helbenmitthigen Opfer von Liebe und Treue, wie Julia, Imogen, Gordelia, Desdemona, Delena; die geistvoll keden kleinen heroinen, wie Portia, Rosalinde, Rosaline, Beatrice, Viola. Unter den übrigen sind noch die edeln Dulderinnen hermione und Catharina, die Feenmährchenkinder Miranda und Berdita, die geniale Bubserin Escopatra hervorzuheben. Ze weniger Shakespeare seine unmittelbare Ersaberung die Nodelle zu solchen Frauenseine

gestalten bieten mochte, um so bewunderungswürdiger ist der geniale Talt in den Schöpfungen seiner Phantasie. Doch sinden sich immerhin unter seinen Frauen weit mehr als unter seinen Männern Nebensiguren von etwas vager und verschwommener Charafteristit. Die meisten Frauen in den englischen historien und viele in den Lustspielen sind nur in schwachen und unsichern Umrissen gezeichnet; auch Ophelia möchten wir dazu rechnen.

Goethe brachte fein ganges Leben im Umgang mit gebilbeten Frauen zu. und kannte bas weibliche Berg wie kein gweiter Dichter. Der Reichthum an feingezeichneten Frauenbildern ist fast unabsehbar. Gleichwohl find auch bie Goetheichen Frauen in bas Element ber 3bealität hinaufgehoben, und man irrt fich febr, wenn man ihnen eine vulgare Naturwahrheit beilegen will. Man wird vergeblich in ber Gefellicaft nach einer Aphigenie, Dorothee, Ratalie, Ottilie, nach einem Gretchen und Rlarchen, ja felbft nach einer Philine und Marianne fuchen; nur etwa eine Frau Melina, Barbara. Frau Marthe, Elmire burften leichter gu finden febn. Auch Goethes Rrauenbilber find, wie Chakespeares, freie Dichtungen, nur icopfte feine Phantafie babei aus ber Fülle ber Realität. Es liegt in Goethes Frauenzeichnungen eine Muftit, ju ber er fich in ben befannten Schluftworten bes Kauft offen bekennt. Man bat ibm baber, als bem Dichter bes "emig Beiblichen," icon Chatespeare als ben Dichter bes "ewig Mannlichen" entgegengeftellt; in biefem Sinne wenigstens gewiß nicht mit Recht. Denn Chakespeare

selbst scheren und Gottähnlicheren mit Goethe, Petrarca, Raphael, Dante, Boussiaus, Jean Paul ganz zu theilen. Seine ideassien Gestalten siene ideassien Gestalten sien durchaus weibliche. Den männlichen helben, die er nach seinem Gerzen zeichnen, Damlet, Posthumus, Heinrich, Edgar gibt er immer noch gein gutes Theil irbischer Schwere mit; eine Imogen, Cordelia, Desdemona, Catharina aber sind schon halbverklärte Gestalten; eine Portia, Wostlinde, Perdita, Wiranda stehen am Eingang in ein Feelland.

Der Schein, ale ob Shakesveare ber mannlichere Beift mare, entsteht nur baraus, bag er feine Menschen inbeterminirter, weniger burch außere Gegenwirfungen bestimmt zeichnet. Bergleicht man aber bie Berfonlichkeit beiber Dichter, so wird man eber auf die gegentbeilige Auffassung geführt. Chakespeare mar mobl bie fenfiblere, weichere, bei unfanften Berührungen ber Außenwelt nicht fraftig reagirenbe, fonbern fich unmuthig in ihr Traumleben gurudgiebenbe Ratur; barauf weisen ber gange Stimmungston, ber burch bie Sonette geht, bie weltverachtenbe Bitterfeit im Samlet, Lear und ben Dramen feiner fpatern Beit, feine machfenbe Borliebe für bie mabrchenbaften Stoffe, ber frube Abichluß feiner bichterischen Laufbahn. Goethe bagegen erscheint in ber Rührung feines eigenen Lebensgangs als ein burchaus willensfraftiger, fich felbft mit klarem Bewuftfebn und festem Entfcluß bestimmender, die Sinderniffe feiner Entwicklung oft genug ichroff und rudfichtslos beseitigenber Charafter; es ift grundfalfc, die Berther, Weislingen, Ferdinand, Clavigo, Svuard als Typen seines eigenen Naturells zu bezeichnen, wie Gervinus so häufig thut; sie stellen nur die Ansechungen dar, die er wie leichte Häutungen von sich abstreift. Wenige Menschen waren unbefümmerter um die Weinungen des Publikuns, wenige haben so auf alles unnüße Klagen über Menschen und Dinge verzichtet; wenige haben sich ihren Eebensweg so selbsthändig vorgezeichnet. Wenn er das Leben mit einer Seefahrt vergleicht, so gelten von ihm selbst die Worte:

Doch er siehet mannlich an bem Steuer, Mit bem Schiffe spielten Wind und Bellen, Wind und Wellen nicht mit seinem herzeu. herrschend blidt er auf die grimme Tiese Und vertrauet scheiternd ober landend Seinen Göttern.

Der höchste Borzug endlich, den wir dem Goetheschen Genius vor dem Shakespearelschen beilegen missen, beruht war vielsach, aber doch nicht ausschließtig auf dem Unterschied der Zeitbildung und der personlichen Lebensktellung betder Dichter. Es ist jene Universalität des Geistes, wie sie ihm Schiller zu der Zeit, da er ihm noch fremd und saft feindlich gegenüber stand, gleich nach den ersten Berührungen saft widervollig zuerkennen muß, wenn er von ihm sagt: "Sein Geist wirkt und forsch nach allen Direktionen und strebt sich ein Ganzes zu erdauen — und das macht mir ihn zum großen Manne." Es ist ihm wie keinem

ameiten Dichter gelungen, bas Gange ber menichlichen Erfahrung in felbstständiger Unichauung ju durchmeffen, und in ber Rulle von einzelnen Erscheinungen bas Gine Emige. lebendig und ftetig Birtenbe ju erfaffen. Der Dualismus bes Dichters und Denters, über ben bie größten Beifter, ein Rouffeau, Leffing, Schiller nicht hinauskamen, ift in ibm durch eine munderbare Stärke bes intuitiven Intellekte überwunden. Damit verglichen ift Chakefpeares Gefichtstreis faft ein beengter ju nennen. Gein Thema ift boch immer wieber bas eine: Charafter und Schidfal. Die Reiche ber Natur, Die Rulturftufen ber Menschheit, die Gebiete ber Runft, Bhilosophie, Religion, Die Goethe in felbstftandigem Denten geiftig burdmanbert bat, find Chakefpeare bis auf menige Untlange fremd geblieben. Es fehlte ibm ein boberes Dag metaphpfifcher Unlage, ber ftarte Trieb nach umfaffenber Erkenntniß. Er verftand und erftrebte nur prattifche Lebens: weisbeit. Das bierin erreichte Riel erbebt fich wenig über die populare Sphare und tritt gegen die außerordentliche Bielfeitigkeit, Tiefe und Originglität ber Goethefden Spruchweisheit febr gurud. Er gebort gu ben größten Dichtern ber Menfcheit, aber nicht in gleichem Mage auch zu ibren Lehrern und geiftigen Führern. Man tann fich fein Lebenlang immer von Renem wieder an feinen Dichtungen erfreuen; man tann fich aber nicht in gleicher Weise immer wieber neu an ihm bilben.

Diefer michtige Gefichtspunkt tritt bei Gervinns, Mirici und Andern gar nicht hervor. Gervinus befaßt fich mit bem

Philosophischen überhaupt nicht, und weiß die schöne Literatur immer nur zum Politischen und historischen in Beziehung zu stellen. In letter Instanz hat aber die Aunst mit Religion und Philosophie das Thema gemein. Die philosophischen Kritister dagegen, von denen eine solche Einseititgkeit am wenigsten zu erwarten wäre, haben sich einmal in ihren ästhetischen Schulbegriffen von der historischen Tragöbie, als dem Höbepunkt aller Poesse, seines Victoriannt, und dadurch den freien Mid auf das Ganze eines Victorigeistes getrübt.

Ein unvergangliches Gebachtnig und die bankbare Bewunderung der fernsten Nachwelt ift wohl beiden Dichtern im gleichem Dage verburgt. Gelbit wenn gum greitenmal frembe Barbaren bas europäische Rulturleben in ben Staub werfen follten, würde boch immer wieber eine Reit fommen. in ber Chakefpeare und Goethe aus bem Coutt und Grab ber Bergangenheit fo ficher wieber auferftunben, als einft Somer und Cophotles aus taufendjähriger Bergeffenheit. Doch, follte man benten, werben beibe Dichter immer nur auf die beschränkten Rreise einer geistigen Aristokratie ibre Wirkung äußern. Wenn es überhaupt erlaubt ift, in folden Dingen aus ber Gegenwart und furgen Bergangenbeit Schluffe gu gieben, fo mochte man bei Chakespeare glauben, baß er ben romanischen Boltern auch fernerbin fast ungu= ganglich bleiben werbe. Der Charafter ihrer Phantafie ift für feine Art zu plaftisch und realistisch. Aus verwandten Grunden erlauben wir uns bas bermeffene Urtheil, baf auch innerhalb bes germanischen Bobens der Shafespearecultus der Frauen nicht selten auf Selbstäuschung und Nachbetung beruht, daß sie nur an Einzelnheiten, namentlich den Stellen von lyrischer Ratur, aufrichtiges und volles Gefallen sinden tönnen. Shafespeare wird immer bleiben, was er zu seine Ledzeiten war, der Dichter für gebildete Männer von jugendträftiger Phantasie. Dagegen tonnen wir uns nicht denten, daß sein Geist und seine Muse jemals eigentliche Gegner sinden sollten; die Anziehungsktaft, die er übt, wird nur eine färtere oder ichwächer sewn.

Goethe wird an Bovularitat, in ber Wirfung auf Die gebilbeten Daffen wohl immer binter Schiller noch weiter als Chatespeare gurudfteben. 3mar eine nationale Schrante läßt fich nicht wohl benten, und bie Frauen merben ben Dichter, ber fie, wie feiner, gefannt und gepriefen bat, niemals vergeffen; aber er wird immer nur eine fleine Bemeinde baben, die ibn in vollsten Ebren balt, wie er auch bei ben iconften feiner Dichtungen ftets unbefümmert war um bas große Bublifum und nur ben fleinen Kreis mitftrebenber Freunde und gleichgestimmter Geelen im Auge batte. Dagegen ift Gine Gigentbumlichfeit fur ibn darafteriftisch. Babrend andere Dichter nur entweber ergreifen ober unwirkfam bleiben, hat Goethes Genius und Dufe auch wirkliche Gegner. Manche finden fich, und gwar bei unzweifelbafter geiftiger Begabung und eblem Streben, von bem Beift, ber burch Goethes Dichtungen weht, und feiner gangen Individualität pofitiv abgeftoken. Die Grunde wiffen sie hanfig selber nicht anzugeben, wenigstens sind biejenigen, die sie am meisten hervorzukefren pstegen, eigentlich nur icheinbare. Denn wenn sie von einzelnen Fleden in den Brivatleben des Dichters oder von seinem aristotratischen Standpunkt reden, so wissen sie den großere Anstöße und Disserven der den ganz ähnliche oder größere Anstöße und Disserven bei Shakespeare, Roussau, Schiller, Jean Paul, Tied mit größter Liberalität zurechtzulegen. Die wohren Gründe sind mancherlei, und es ist hier der Ort nicht, sie alle aufzustühren, aber einen deser Gründe erlauben wir uns hier noch zur Sprache zu bringen, weil er zugleich dazu dienen kann, unserer Sharateristik der beiden Dichter einen gewissen Albssuch zu geben.

Die letten Gründe, aus denen uns der eine Dichter anzieht, der antere abstöft, der ditte gleichgiltig läßt, liegen über den Bereich ästhetlicher Geschätspunkte hinaus. Der Dichter tritt zu einem Leser schießtspunkte hinaus. Der Dichter tritt zu seinem Leser schießtschied in einen uns mittelbaren Rapport; das Ganze der einen Individualität wirft auf das Ganze der antern. Ze weiter uns der Hicker in die Tiesen seines Seistes einführt, desto mehr schließt sich auch unser eigenes Junerstes auf, und die Grundaskode zweier Monaden berühren sich, seb harmonisch oder disharmonisch, imprachsisch der antwathisch. Dieser letze Eindruck ist nicht Cache einer freien Wahl, oddern resultirt von selfost aus den Segenwirkungen der vielen Faktoren, die zusammen eine Indien Sindvidualität ausmachen. Wenn wir verziuchen, einen solchen Sindvank observen, die bas, was wir vorbringen, in der Regel nur etwas Scheinbares

und febr Unvollständiges: ungefahr wie wir in ber Befellichaft nicht in Worte zu faffen wiffen, warum uns bas eine Gesicht anspricht, bas andere nicht, und wie man bei allen Meinungsungleichheiten in afthetischen Dingen fclieflich boch damit abbricht, daß fich über Gefcmadsfachen eben nicht ftreiten laffe. Sbenbamit icheint fich auch biefes gange Gebiet aller vernünftigen Discuffion gu entzieben, und wir würden es gar nicht berührt baben, wenn nicht unfer Thema, Goethe und Chakespeare, boch noch barauf binführte. Die beiben Dichter geben in ber Grundstimmung ibrer Lebensauffaffung aus einander und üben baber eine ungleiche Augiebungetraft aus, je nachbem bie Grundftimmung bes Lefers mehr babin ober borthin neigt. Dit einem gwar nicht genauen, aber boch verständlichen Ausbruck möchten wir die Menfchen nach bem Grundattord ihrer Lebensstimnung in Optimiften und Beffimiften icheiben. Bon zwei Individuen, beren perfonliche Lebenserfahrungen ein ungefahr gleiches Gemifch von Forberungen und Störmgen, von Erfreulichem und Schmerglichem bilben, feben wir bas eine vorzugsweise an bem haften, mas bas Leben ihm bietet, das andere an dem, was es ibm verweigert. Der eine vergift über ber Befriedigung feiner Bunfde leicht beren Täufdungen, ber andere über ber Täufdung alle Befriedigungen. Chenfo bat bei ununterscheidbaren Chancen bes Gelingens ber eine ben glüdlichen, ber andere ben ichlimmen Ausgang feiner Unternehmungen vor Angen. Das prattifche Leben vermifcht und verwischt gwar vielfach jene Gegenfate, sofern es Jedem fast mit Gewalt ein gewisses Maß von Resignation ausdrängt, aber das schäftere Auge wird sie auch da noch wohl erkennen, und in der theoretischen Weltbetrachtung, wohin auch alle ästhetischen Genüsse gehören, treten sie um so stärfer hervor. Die Unterschiede von classisch und romantisch, von antit und modern, von naiv und sentimental, von Kealismus und Jedelismus lassen sich gerättigen von jenem Einen Thema betrachten.

Der optimistische Standpunkt bat wohl noch niemals einen tieffinnigeren und geiftvolleren Bertreter gefunden als Goethe. Ceine Lebensanichauung ift weit entfernt von einem blogen prattifchen Epifuraismus, von ber fittlichen Leicht= fertigfeit, Die im Leben und Lebenlaffen ben Schlufifein aller Weisheit fieht. Der Dichter bes Fauft ift, wenn irgend Bemand, gegen ben Berbacht gefichert, bag er bie ibealen Anforderungen an bas Leben , benen er als Mann Beidrankung ober Schweigen auferlegte, nicht felbft in ihrer gangen Stärke erkannt und empfunden habe. Dennoch mar es bie Summe feiner Lebensweisbeit, Die er in taufend Formen wiederholt: ber Menich folle entjagen und feine Buniche auf bas Niveau besjenigen, mas ber Beltlauf gu bieten vermoge, einschränken; er habe fein Glud nicht in ber Ferne gu fnchen, fonbern alle Rrafte auf bas Gegenwärtige, auf bie Forberung bes Tages, auf bas feiner befondern Individualität Angemeffene an concentriren und fich bier and mit fleinem Erfolg und Benng genügen gu laffen. Alles Rlagen über unabanberliche Dinge, alles bie Welt anders haben Bollen fonnte er mit

Unmuth zurüdweisen, wiewohl Niemand weniger in Ilusionen lebte. Schon als Jüngling sang er: Und gaben die Götter auf Erden Elhstum; in der Blüthe des Mannesalters konnte er das Seltenste von sich sagen: er habe mit allen seinen Bünschen Abrechnung gehalten und hege jeht nur noch solche, deren Erfüllung er in schönen Banderschritt sich entgegen kommen sehe. Im außgereisten, verhärteten Mannesalter sprach er diese Grundsätze sogar mit einer gewissen Schrosseit und Schörfe aus. Nach allen Seiten ist er liberal, nur mit dem "Grüllensänger" nicht, und

Fürchtet hinter biefen Launen, Diefem ausstaffirten Schmerg, Diefen trüben Augenbraunen Leerheit ober ichledtes herz."

Um meiften find ihm bie lamentirenden Dichter guwiber:

"Riemand foll nach Weine lechzen, Doch fein Dichter foll beran, Der bas Aechzen und bas Krächzen Richt zuvor bat abgethan."

Ms Greis wurde Goethe wieder milder und weitherziger nach allen Richtungen. Manches, was in seiner Jugend bei ihm angeklungen, und was er in dem hellenissirenden Pagasnismus seiner mittleren Jahre schroff ablehnte, sand jeht von Neuem Eingang in sein Gemüth. Dem Optimismus aber ift er immer tren geblieden. Gerade, weil er beim Rickfolid auf ein langes Leben auch keine vier Wochen volles Släd genoffen zu haben meinte, rechnete er sich's als ein Verdienst an, das er an Paradiesespforte geltend machen bürse, trop aller "Lebenswunden Tüde" stets "gläubiger Weise" gesungen zu haben,

"Daß die Welt, wie fie auch freise, Liebevoll und bantbar fen."

Rur Difeverstaud und Borurtheil tann fagen, daß ber Goethefche Optimismus ber Ctandpunkt bes Lebemannes, bes Conntagefindes fen. Refignation und eine raftlofe lebensmuthige Thatigkeit find teine Dinge ber Bequemlichfeit. Riemand ift baber, ber aus ber Goetheichen Ethit, Die bas: Gebeute gu leben au bie Stelle bes Memento mori fest, und in bem Spruch: Trinke Muth bes reinen Lebens! einen daratteriftischen Ausbrud findet, nicht zu lernen batte. 3a ibre Forberungen find weit eber zu ichmer als zu leicht. Sie baben aber ibre volle Geltung nur für ben gefunden, gunftig organisirten Meniden von normalem Lebensgang. Den fümmerlich Ausgestatteten, Soffnungelofen, Troftbedurftigen, ben Dubfeligen und Belabenen vermögen fie nicht aufzurichten; fie klingen ibm, wie wenn man an bas Lager bes Rranten tritt und ibm guruft: bilbe bir nicht ein, frank ju febn ; ftebe auf und manble. Und biefer Anftog beidrautt fich nicht auf ben Rreis ber Ungludlichen; wir mochten fogar fagen, bag unter allen, bie fich mit bem Geift ber Goethefchen Dichtungen nicht befrennben tonnen, fur bie meiften eben jener Optimismus, ber ibrer eigenen Grundftimmung gumiber ift, ein Sinberniß bilbet. Auch für bie

Bergleichung mit Schiller, bem leibenben, gegen ein wibriges Schidfal mannlich ringenden Abealiften ift biefer Buntt von großer Bedeutung. Noch wichtiger ift er fur die Frage nach Goethes Stellung jum Chriftentbum. Diefes ift gmar an fich. weber auf die eine noch auf die andere Ceite gu ftellen. Das Evangelium fennt einen Optimismus von ber bochften Gattung, in ben fich ju allen Beiten icone Geelen und finnige Denter vertieft haben. Das firchliche Dogma aber und ber Bolksglaube kehren bas peffimiftische und fpiritualiftische Element ber driftlichen Beltbetrachtung febr ftart bervor. Auf Diefem Standpunkt mag Goethes Anschanung als ein · perfeinertes Beidenthum ericbeinen, und Schiller findet trot einer radikaleren Stellung gegen alles Positive, Chakespeare trot einer unzweideutigen Polemit gegen alles Rirchliche eine weit iconendere Beurtheilung, weil in beider Dichter ethischer Lebensauffaffung bas Clement ber Beltflüchtigfeit nicht feblt.

Spalespeare ist nun zwar weit eutsernt, in gleicher Beise ein Bertreter für ben Pessimismus heißen zu können, wie Goethe sir das Gegentheil. Seinen puritanischen Zeitsenossen schen zu haben, was wir von ihm wissen, mag er sich gar wohl darauf verstanden haben, den schönen Augenblid an der Stirnlode zu erfassen. Zedenfalls wußte er die Freuden und Reize der Welt in die gläuzenden Karben zu kleiden. Mein, wenn unsere obige Darstellung seiner Persönlichset und Beltanschauung teine ganz versehlte war, wenn wir den Geist seiner Serpuschen und Beltanschauung teine ganz versehlte war, wenn wir den Geist seiner Serpuschweisbet nicht falls gedeutet und mit Necht aus den

Conetten, aus Samlet und Timon am meiften bes Dichters unmittelbare Buge und Stimmungen berausgefühlt gu haben glauben, fo konnen wir nicht barüber im Ameifel febn, bak er nach bem Grundtone feiner Lebensanschauung auf bie peffinistische ober, wenn man an bem Ausbrud Anftof nimmt, idealistische Seite gu ftellen ift. Die Welt ift ihm nur ein Chaos unlösbarer Wiberfprüche, nicht ein Abalans göttlicher Beisheit und herrlichkeit. Das Dienschenleben ift ibm ber tudiiden Fortung launiich Spiel, nicht ein Antheil an der Bermirklichung ber bochften Amede; die einzige Baffe bagegen ist ibm ber ftoische Gleichmuth. Was ibm bas Leben versagte, schmerzte ibn tiefer, als ibn erfreute, mas es ibm bot. Für alle idullischen Bilber vermochte er nur in einer Traum- und Reenwelt Raum ju finden. Gerade in biefem elegischen Bug feines Naturells liegt eine mächtige Anziehungsfraft gegenüber von Goetbes antitem Reglismus und beffen unbequemer Forberung eines resignirten und boch allezeit frifden und thätigen Lebensmuthes.

Da nach dem Obigen über den Borzug der einen oder andern Lebensauffaffung nicht objektive Gründe, sondern subjektive Bahlverwandbischaften entscheiden, so verzichten wir darauf, die Bergleichung beider Dichter auch unter diesen Gesichtspunkt abzuschließen. Zeber hat die Wahl, sich auf vie eine oder andere Seite zu stellen, oder vielmehr er wird und muß diese Wahl gemäß dem Canzen seiner Individualität treffen. Da der Erschrung gemäß so viele ästhetische Discussionen mit einer Berufung auf ein nicht weiter begründ-

bares subjektives Moment abschließen, so mochte es wohl gestattet seyn, hier bei einem ähnlichen Anlaß dieser Seite ber Sache, wenn auch nur in kurzen Andentungen, noch zu gebenken.

Wie bem aber auch fenn moge, fo muffen wir allem Bisberigen gufolge jenes mehrermabnte Urtheil, Chatespeare vereinige bie Borguge von Schiller und Goethe und fen frei von ihren Rehlern, als ein grundfaliches und bochft einfeitiges bezeichnen. Wohl hat auch nach unferer Anficht Chakefpeare Borguge por beiben; por Schiller bie Ueberlegen= beit ber gangen bichterifchen Naturgabe, vor Goethe bie gewaltigere Schwungkraft ber Imagination und bie vielfeitigere, auch bie Romobie umfaffenbe bramatifche Befähigung, por beiden bie reichere Bubnenerfabrung und prattifche Technit, vielleicht auch bie noch größere Birtuositat bes poetischen Ausbrucks. Chenfo ficher aber bat er große Rebler, von benen bie beutschen Dichterherven frei find, und biefen tommen große Borguge gu, die wir in Chatespeare vergeb: lich fuchen. Jene Fehler find ein großer Mangel an realistifcher Motivirung ber handlung und ein hang zu Ueber: labung und Maflofigfeit in Worten, Bilbern und Cachen. Diefe Borguge find eine weit umfaffenbere Bilbung, ein weit größerer Meengebalt, ein in ber Schule ber Alten geläuterter Sinn für magvolle Schonbeit und reine Runftformen, und speciell bei Goethe ber plaftifche Charafter ber Bhantafie, bie reichere Begabung für Lprit und Gpos, Die Rulle von Realismus und Beltkenntnig, bie Universalität und Centralisation des Geistes, die größere Originalität der ganzen Lebensauffaffung.

Es ift eigentbumlich, wie fur Gervinus gerabe bie patriotisch = politischen Gesichtspunkte bas innerfte Motiv maren, auf Roften ber beutschen Dichter ben britischen gu ibealifiren, und wie wir im Obigen trot ber Bermerfung jener Motive baju gelangten, die vaterlandischen Dichter in bie ihnen gebührende Stellung wieber einzuseben. Der Berfaffer ber vorstebenben Bergensergiegungen glaubt fich gu ben eifrigen Liebbabern und warmen Berebrern ber Chateipeareichen Muje gablen gu burfen und gebort jedenfalls gu benen, die seit ben Jahren ber erften Jugend nicht aufgehört haben fich mit bem Dichter ju beschäftigen, die immer von Neuem wieder nach seinen Werken greifen und ihm ftets neuen Genuß und neue Anregung verbanten; eine Gigenichaft, die er befremdlicherweise gerade bei ben blindeften Giferern, die nicht ben geringften Tabel an Chakefpeares Dichtungen ertragen fonnen, nur felten und ausnahmsmeife beobachten fonnte. Bas ibm bie Feber in bie Sand gab. war der Unmuth über eine Berkehrung der natürlichen Dagftabe für bie Beurtheilung von Dichtermerten, über eine äfthetifche Spperfritit, die uns ben reinen und unbefangenen Benuft, für ben ber fühlende und gebildete Lefer feiner großen Inftruttionen bedarf, nur verderben tann. Er wollte burd Befeitigung von ftorenben Borurtbeilen. Theoremen und Nebenmotiven bagu beitragen, bag ber große britische Dichter awar weniger ber Gegenftand einer blinden und

obligaten Lobpreisung, aber bafür um so besser verstanden, um so eifriger gelesen und genossen werde.

Es fann freilich icheinen, wie wenn bie Richtung ber obigen Ausführung eben biefer Folgerung eber im Wege ftunbe, als forberlich werben konnte. Wir baben es verfucht, in bas Gewölfe, welches ben Meiften Chakefpeares Bild bis gur Untenntlichkeit umbullt, Die leichten Umriffe einer menichlichen Geftalt einzuzeichnen, an bie Stelle eines Titanenmythus eine geschichtlich bedingte und begreifbare Erscheinung ju fegen. Darin lag von felbft, bag wir auch Schatten und Schranken nachzuweisen batten. Wir baben biefe Mangel vielleicht fogar eingebenber erörtert und icharfer betont, als es die Aufgabe, Shakesveare für fich allein und im Berbaltniß zu feinen Zeitgenoffen zu murbigen, erforbert haben wurde. Es handelte fich aber zugleich barum, eine tenbengiöse Berberrlichung auf Roften ber einbeimischen Größen gurudguweisen, an welcher ber britifche Dichter für fich gang unichulbig ift. Rugleich war bie obige Besprechung ber einzelnen Dramen ja nur auf einen gang bestimmten und beidrantten Bunft, bie Motivirung ber Sandlung, gerichtet und ließ faft alles Andere unberührt. Wenn wir unbefangene Sindrude und concrete Urtheile an die Stelle unbestimmter Rebensarten zu fegen fuchten, fo glaubten wir, bie achten Freunde bes Schönen, benen bie beutlicheren Linien immer willkommener febn muffen, als bie berichwommenen, werben uns einen folchen Berfuch eber verdanken als verargen. Mögen sie das Verfehlte berichtigen, bas Ungenügenbe ergangen! Die Freube am Dichter felbst aber hoffen wir Riemanden getrübt ober entleibet zu haben. Sein Reichtbum ist so außerordentlich, daß auch bei einer Ermäßigung der unbedingten Krädikate noch eine Fülle von Schönheiten übrig bleibt. Benn wir einen Alaneten mit bewaffnetem Auge betrachten, so mindert sich zwar sein Slanz und Schimmer, aber indem wir ein unserer Erde ähnliches Gebilde erkennen, wird der Anblid dennoch bedeutungsvoller und ahnungsreicher.

Der beutiche Chatespearefultus tragt bie Burgichaft feiner Dauer in fich felbft; nachdem er aber ichon brei Stabien burchlaufen bat, ware es ju munichen, bag er in ein viertes eintrate, in welchem bem britischen Dichter wieber jene frifche und vorausfegungelofe Empfänglichkeit, mit ber ibn por bundert Rabren Leffing, Berder und Goethe begrüßten, entgegengebracht wurde, nur geläutert und bereichert burch bie werthvollen Gulfsmittel, welche ber Rleiß von englischen und beutiden Chatefpearefreunden indeffen angefammelt bat, aber zugleich auch in ihrem Urtheil befestigter burch ben neu bingugetretenen Makitab, ben uns ber Aufichwung bes eigenen Boltes zu einer claffifden Literaturepoche an bie Sand gibt. Dann wird fein Licht bas unferes beutschen Doppelgestirns nicht überftrablent in ben Schatten ruden, aber vereint mit ihm ein Dreigestirn bes Schonften und Größten bilben, mas in ber Dichtkunft weitem Bereiche ein beutsches Gemuth ju erheben und erfreuen vermag.

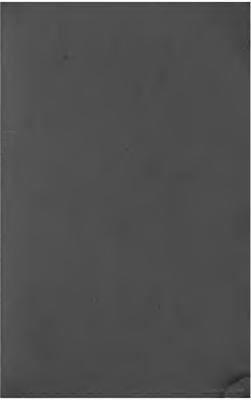

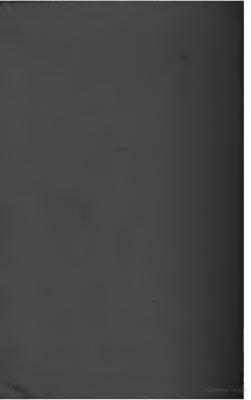

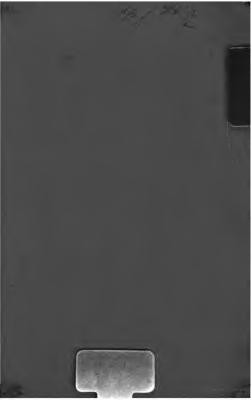

